

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

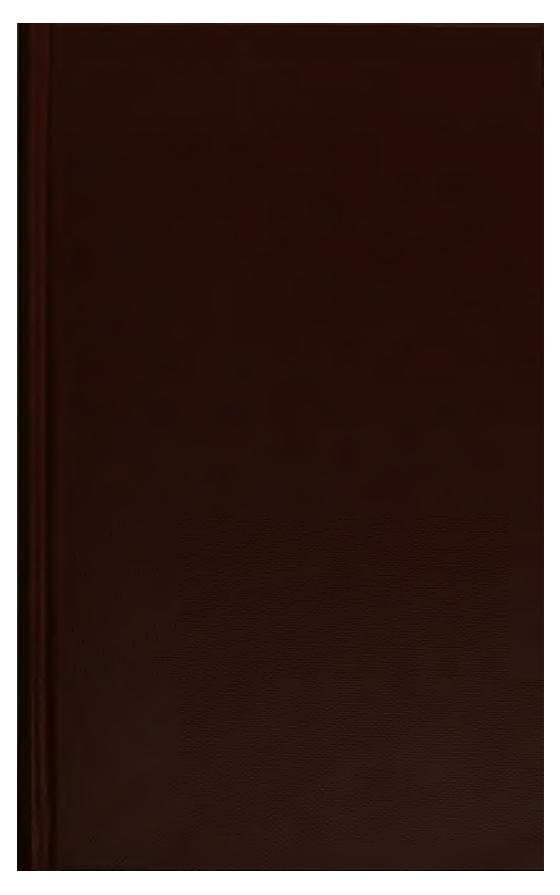



Feder Adds III B. 122





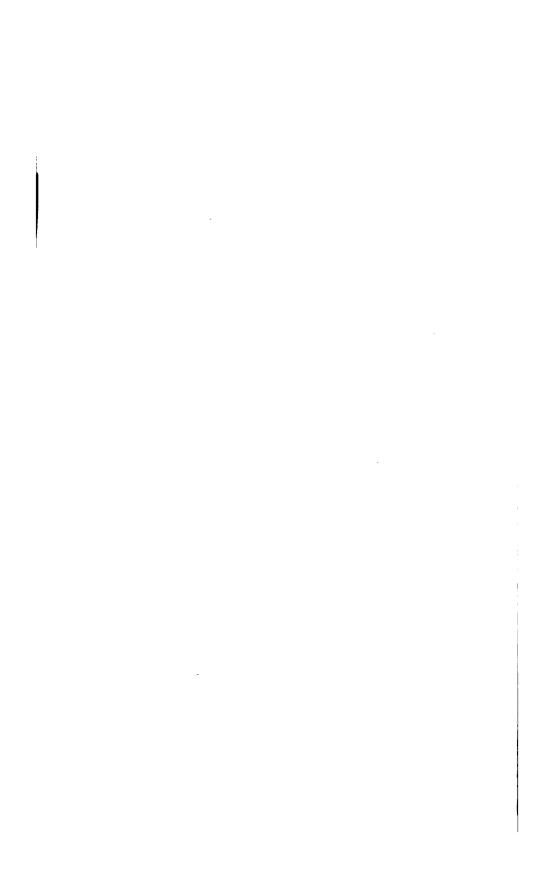

## August von Kotebue's

# Selbstbiographie.

Wien, 1811.

Im Berlage ben Catharina Graffer und Comr.

AI



Dervor ihr Zauberhilder meiner froben Kindheit! die Erinnerung an euch ift taum noch mit meinem 3ch veis wandt. Hervor, umgautelt mich, ihr holden Schatten! — Guter Gott, las aus dem Meere der Bergangenheit jene sießen Stunden noch ein Mahl, wie ein dinner Rebel, vor meinen Blicken emporsteigen! — Da steb ich und schau den Strom binab, immer weiter und weiter subrt er meine Blumen, bis sie fern auf dem Rucken einer Welle noch ein Raht schimmern, ehe sie untertauchen und verschwinden

ណ៍ស្គ្រាមិត្រអាស់ **អំណ**ៈ ប

and arm and anie to the one one one

State of the property of the periods.

t with a way .

Sasche diesen lesten Schimmer! — siehst du den Knaben, der mit starrem Auge an dem Mund seiner Mutter bangt, wenn sie an Winterabenden ihm und seiner Schwester ein gutes Buch vorliest? — Das warst du! — siehst du ihu dort wieder, wie er den Stuhl zum Tische macht, und die Fußbank zum Stuhle? wie er glerig an einem Romane schmaust, indessen Ball und Steckenpfetd in Winkeln zerstreut liegen? — Das warst du! —

Ich erblickte den 3ten May 1761 in Deutsche lands Athen, ju Weimar das Licht der Welt. Reis nes madern Baters (herzogl. Weimarscher-Legations. rath) früher Tod machte meine gute Mutter zur frühen Wittwe. Sie entsagte manchem Reiz und manchem Benuf des Lebens, um sich ganz für die Bildung ihe zer Kinder aufzuopfern. Sie besaß Geschmack, Beles

fentete, james Gefühl; und einen reifen Gont von duldender Mutterliebe; mit diefen Gigenfchaften tonnte fie ihren Swed nicht gang verfehlen.

Sie bat mir zwen ober drey hofmeifter gehalten, Candidaten der beiligen Theologie, Die, mabrend fie mit Sebnfucht harrten, daß ein goulider Beruf ibnen eine fleine Geerde anvertraue, mich, ibre Sirtenfiche weidlich fublen fiegen, und feine Rube fparten, ein Schadf aus mir ju machen. Der eifte war ein phyliognomifcher ber andere ein verliebter Theblog; Det eine fritifitte meine Rafe, der andere brauchte wich jum Postillon d'afficyr. Aber was fene verbar-ben, wubte meine Mutter immer wieber gut ju machen. Ein Abend in ihrem Bimmer, ein & Bertefung von ihr, war mehr werth, als die gange Placteren mit Lan-gens Colloquiis und Luthers großeit und fleinen Ratechismus. Jene flegen ben Dapagan film agen, fie lebrte den Enaben fublen. Gie fioste mir ben Beichmact am Lefen fast mit ber Muttermild ein. sablte vielleicht taum funf ober feche Jabre, "ale fcon oft ein Buch mich von meinem Schaufelpferbe locte. Das ex ft e, beffen ich mich lebbaff entanne, und

Das ex ste, besten ich mich lebhast entfinnt, und dessen gablreiche Bande ich, nach oben beschriebener Weise, auf eine Bant gekauert, gelesen und wieder gelesen habe, waren die damable betweren und wieder gelesen habe, waren die damable betweren und wer ben, eine Sammlung fleiner Erzählungen aus versschiedenen Sprachen, auf deren Titelblatt ein schlafender Jund zu schauen ist, mit der Umschrift; non omnibus dormio. Ich weiß nicht, worauf sich der Schlummer dieses Hundes bezog, aber das weiß ich, daß ich noch sest an keinem schlasenden Hunde vorübergehe, ohne an die Aben dit unden zu benken.

Diejenige Graiblung in jener-Bammlung, welche ben erften großen Gindruck auf mich machte, mir bie erften Thranen ber Rubrung toftete; mar die Gefchichte von Romes und Julie, aus melder Weiffe nachber ben Stoff ju feinem Trauerspiele nebm. erschitterte mich fo tief, daß vielleicht bamable iconder erfte Grund, ju meiner Borliebe für rubtende Coadblungen in mir gelegt murbe. Das zwepte, mich angiebende Buch, war Don Quixotte, ber freplic lange nachber von Deten Bestuch febe viel beffer aberfest worden ift, mit Sher nie wieder fo wiele Freude gemacht bat. Giu Rind bringt gu feiner Leetute, wie gu feinen Spielen, mehr Empfanglichkeit "mehr Reigbarfeit mit; baber glaubt es in bepben den Bauber gu febn, den, wenn ich mich fo ausbruden derf, nur bie Rrifcheit feiner Empfindungen ihnen leibt, fo wie auch ein halb weltes Blatt fcon ift, wenn bas Morgenroth darauf glubt; daber tommt es gumeilen. daß ber Jungling - und felbft der Mann - fich auf die Lecture eines Buches freut, bas in feinen Rinderjahren ibm Entzuden gewährte. Es gelingt ibm endlich befe fen babbaft ju werden, er lieft, und mundert fich, nicht mehr diefelbe Unterhaltung ju finden. fomad, benft er, bat fic verfeinert.

Salt! ehrlicher Don Quirotte, du führst mich zu weit. Empfange meinen Dant, und theile ihn mit Saucho Pansa. Ihr sept ein Paar gute Gesellschafter, ich bin gern mit euch in den Wirthebausern herungezogen, bis Nobin fon Erusoe mir aufstieß, dieser Wundermann, ber mich, wie jeden Knaben, mit unwiderstehlicher Sewalt an sich eiß, ben ich geiziger verwahrte, als mein bestes Spielzeng; mit dem ich oft den sogenannten reihen Sang, auf De Schwelle bes Pferbestalled fieb, "ihn fern von der Lommel meiner Gespielen, ungester mit ihm auf die Bregenjagd zu gespen. Die Glode zum Besperbrod tonte, ich höre sie nicht! die Gonne zing unter, ich ids 'hnir in der Dama' merung die Augen trube. D! wie sehrlich wunschte ich damable, die mir doch einst das Glad beschieden sen mochte, auf eine wisse Ihsel verschlagen zu wersden, die herrlich schmecken mir im Geste die Brodbuden, die Robinstin in ber Erde bud, und das Ziegensteisch, das er in felbst versertigten Topsen fochte!

Ich fing an, Jagb auf alle bie abenthenerlichen Robinsone zu maden, welche die Nachabinungssucht in meinem lieben Waterlande hervorbrachte; aber wo war siner, der dem Ariginal an Rraft, Aduit und Interesse gleich tam Pride Die Infel Felfen durg galt freylich viel bed mir, die Erscheinung bes Geistes, der sich in Gestalt einer Wolfe über das Wasser walzt, erregte mir einen angenehmen Schauber: anch Nobert Pierrot erzwang sich meinen Bepfall, besonders da, wo er aus der höhle mit Todtenköpfen kanonirt wird; über es war doch alles nichts gegen den ehrlichen Rosbinson Ernsoe, den ich bewunderte, und seinen Fre ptag, den ich herzlich lieb hatte, und der mir durch seine Entzüden, behm Wiedersinden seines gebundenen Baters, sust Thränden entlockte.

Infel, und besonders wuste Infel, war damabls ein Bauberwort für mich, an welches sich eine Reihe lieblicher Bilber knüpfte. Ich dachte zuweilen: warum lerne ich becliniren und conjungiren? ware es nicht bester, ich lernte ein halbes Dupend Handwerke, damit ich mir kunftig einmahl zu helsen wüßte?

Menn die Perleninsel und die Infel Felfenburg, bie schwimmende und fliegende Infel, meine Phantafie ju überspannen drobten, fo mußte meine Mutter , in den Abendvorlesungen, meinem weichen Gebirn mildere Bindrude ju geben. Den Alefop las ich gern; mit Bellerts Sabeln und Liedern wurde ich bald befreundet, viele derfelben mußte ich auswendig. Saller und Bodmer maren mir ju boch, aber Gleim, Ug und Sagedorn gefielen mir, denn ich verstand fie. Sehr frub fing ich an, diefen Sanger nachzugmitschern. 3ch erinnere mich und gang gut meines erften poetifchen Berfuchs. 3d mochte vielleicht taum feche Jahre alt fenn : das schließe ich daraus, weil ich mein Manuscript binter dem Spiegel neben der Ruthe vermahrte. follte ein langliches Gemablbe werden, wogu ich die Bilber aus allen mir befannten Dichtern gufammengeftoblen batte. Folgende zwep Beilen tamen barinn por: Es finget die fleigende Lerche.

Sie gestelen mir außerordentlich, weil sie so lustig dabin hupften. Ich wußte nicht, daß es Pactylen waran, und zwar die einzigen im ganzen Gedicht. Mehrere Tage lang zerbrach ich mir den Kopf, um die folgenden Beisen eben so artig mit tanzen zu lassen, aber vergebeus, alle die übrigen waren und blieben schwerfallige Spondden, und ich begreise gar nicht, wie es zuging, daß man die Verse konne nach Gefallen zu Zuß gehn, oder gallopiren lassen.

Bald nachber wagte ich auch meinen ersten bramatischen Bersuch. Die Fabel vom Milchmadchen und ben bepben Jagern mar mir, ich weiß nicht wo, in die Hande, gefallen; die beliebte kleine Oper existirte noch nicht, oder menigstens mir unbefannt. Ich machte ein Lustfpiel, welches gerade eine Octavseite lang war. Freylich fühlte ich wohl, baß es weit langer feyn mußte, um einem Lustspiel abulich zu febn, aber wer lehrte mich die Runft, ben Faden fein lang zu fpinnen?

Indessen hatte die Dichtlunst auch ben mir ihre gewöhnlichen Wirkungen geaußert, das heißt, sie hate te mein kleines Berz fur die Liebe empfänglich gemacht, Ich hing mich mit ganzer Seele an ein junges, liebens- würdiges aber völlig erwachsenes Mädchen, welches nacher meine Lante wurde. Am zten May 1768, also an meinem siebenten Seburtstage, schrieb ich in ein Zeichenbuch, auf die Rückseite einer Zeichnung, einen enthusiastischen Liebesbrief, welcher nicht übel in der astatischen Banise sigurirt haben wurde. Ich machte ihr darinn zartliche Borwurfe (denn sie war so blind, den Obeim dem Ressen vorzuziehen) und bath sie zulese, um die einzige Gunft, ihre kleine weisse haud noch ein Mahl zu kuffen.

Der Umstand ift an und für sich sehr unbedeutend, aber ich führe ihn auch nur aus einer sehr psychologischen und padagogischen Rücklicht an. Meine Mutter nahmlich wurde diesen Brief gewahr, sie fand, daß die Ausbrücke und Wendungen besselben die gewöhnlichen Fähigkeiten meines Alters übertrasen; sie ergötte sich daran, und konnte der kleinen mutterlichen Gitelfeit nicht widerstehen, bey Besuchen in unserm Hause das Zeichenbuch hervorzuhohlen, und den Brief in meister Gegenwart den Sakken vorzulesen, die benin natürlich immer herzlich darüber lackten. Ich fpielte daben eine höchst verlegene Rolle, und es ist die erfte, Refe

marternde Empfindung meiner Seele, deren ich mich zu erinnern weiß. Sie ließ einen bleibenden Eindruck ben mir zurnd; je ofter die Vorlesungen wiederhohlt wurden, je hoher stieg meine Soltserung. Ich weinte im Holgstalle heiße Thranen der Schom und des gestranten Ebrgelzes, nahm endlich heimlich das verhaßte Zeichenbuch aus dem kleinen geunen Scharante, in welchem es verwahrt wurde, und warf es in's Feuer. Seit jener Begebenheit verlor ich in Herzensangestegen beiten das Vertrauch zu meiner Mutter auf lange Zeit.

Die Liebe und ber Sang jur Religionsschwarmeren, find, wie man weiß, febr nabe mit einander verwandt. Auch biefer lettere ergriff mich einft in meinen Rinderjahren, ich war über alle Magen fromm; und ware ich fo fortgefahren, fo mußte meine Mutter ichon langft die Freude erlebt haben, welche einft ber Dutter des heiligen Borromans ju Theil wurde. hatte ich des Morgens mein Lager verlaffen, fo ging ich auch icon um gang ungeftort gu bethen, an einen beimlichen Ort, den die Chrbarteit ju nennen verbiethet. Gort folog ich mich forgfaltig ein, fniete nieber und bethete, feine auswendig gelernte, fondern aus der tiefe des Herzens hervorgepreste und mit Thranen gefalbte Stoffeufger. 3ch weiß noch, welche Dube ich mir gab, Bariationen in meinen frommen Seufgern angubringen , damit Gott nicht glauben mochte , ich wolle ihm alle Tage bas nahmliche auftischen. Diefer Urfache maren mir auch Benjamin Schmoltens Morgen- und Abendandachten , tros ihrer leichten Berfification, febr juwider. 3d mußte fie oft in dem Bims mer meiner Mutter vorlefen, und bachte immer baben: Gebethe aus einem gebrudten Buche fonnten Sott nicht wohlgefällig fepn, weil er doch fcon alles mußte, was darinn fiehe. Mit geiftlichem Stolze fab ich zuruck auf meine Bethftunden, in welchen Gott, nach meiner Meinung, immer etwas neues erfuhr.

Soll ich fagen, was diesen hang jur Frommigteit in mir erstiete? — man wird es schwerlich errathen: das Rirchengehen. An jedem Sonntage,
Vormittag und Nachwittag, trieben die Hosmeister in Weimar ihre Zöglinge por sich her in die Kirche. Dort durften wir nicht plaudern, nicht die Kopfe hin- und ber dreben, nicht mit den gemahlten Engeln am Platfond liebaugeln, sondern mußten sein still sigen, emsig zuhören, und wenigstens die Proposition und die Sintheilung einer schaalen Predigt ausschreiben oder im Kopfe behalten. Im Winter geschah das Ausschreiben mit verkrummten Fingern, und im Sommer, wenn die Strahlen der Sonne so lieblich durch die Kirchenfenster schimmerten, sehnten wir uns hinaus in's Frepe.

In der Schlofkirche zu Weimar habe ich viele und große Langeweile erlitten. Ich fiel endlich auf ein Mittel, mir diese Trubsal etwas zu erseichtern: so-bald ich nahmlich von der Predigt dasjenige weggesschnappt hatte, was ich zu Hause wieder erzählen mußte, so seste ich mich in einen Winkel, nahm das Weimarische Gesangbuch, und las die Geschichte der Belagerung Jerusalems, welche in einem Anhange erzählt wurde, und meiner Einbildungskraft reiche Nahrung gab. Das Geschrey des Wahnsinnigen, der auf den Mauern von Jerusalem Webe! Webe! ruft, schalte jeden Sonntag in meine Ohren, und da keine andere Lesebibliothek in der Lirche bestieblich war, so

las ich die Geschichte fo oft, bis ich fie fast auswerdig

Meine exemplarifche Frommigfeit war nicht allein verschwunden, fondern ich fing fogar an ein Zweifler ju werben; benn ich mochte ungefahr neun bis gebu Jahr alt fenn, als mein findischer Berftand an dem Begriff von der Allmacht Gottes fcheiterte. 3ch fragte nahmlich einst meinen Sofmeister: ob Gott auch einen andern Gott bervorbringen fonne, der großer und machtiger fen als er felbft? und als mir biefe Frage verneint wurde, jog ich daraus den Schluß: Sott fep nicht allmächtig. Das schien mir fo flar, bef ich nicht begreifen konnte, warum die Menschen-nicht fruber auf diese einleuchtende Wahrheit gefallen ? und mir nebenber nicht wenig auf meinen Scharffinn ju gute that. Mehrere Wochen hindurch nahrte ich dies ftolge Befühl meiner fich entwickelnden Seelenkrafte, versuchte auch wohl einige Mable, aber vergebens, unter meinen Gefpielen Profelpten ju machen, ber Gine lachte mich aus; der Andere borte gar nicht barauf. wurde es bald mude, mein nagelneues Spftem ju predigen; die Lampe verlosch allmählich, da fie von der Citelfeit feine Rahrung empfing, und es blieb mir nichts ubrig, als der angenehme Gindruck des Bemußtfenns meines erften Gelbfidentens.

Damahls starb in Weimar ein blübendes Madden von fünfzehn oder sechszehn Jahren an den Pocken. Sie war die einzige Tochter trostloser Aeltern, und ganz im Stillen, denn sie wußte selbst nichts davon, die Geliebte eines Anaben, der schon zum Jüngling heranreiste. Er war mehrere Jahre alter als ich, aber da wir in einem Hause wohnten, und ich seinen verKiebten Entzückungen ein gefälliges Ohr lieb, so gab er fich, tros ber Berschiedenheit unsers Alters, viel mit mir ab. Ich begleitete ihn zuweilen des Abends bis unter die Fenster seiner kranken Geliebten, wo wir oft Stunden lang uns ganz geduldig beschnepen und beregnen lieben, ob wir gleich nichts als undeutliche Schatten wahrnehmen konnten, über welche wir uns dann unsere Bermuthungen mittheilten.

Gin Mabl - es ift mir noch wie heute, - faben wir ziemlich deutlich den Schatten einer Berfon, Die einen Loffel por fich ber trug, vermuthlich um ber Rranten Argenen gu reichen. Mein Gefahrte fing auf ber Strafe bitterlich an ju weinen; mir murde bas Berg weich, ich weinte mit, ohne ju wiffen. warum. Gehr naturlich, daß diese Scene einen nie verloschten Eindruck ben mir guruckließ, und bag mein Gefühl in Diefem Mugenblide meinem torperlichen Wachsthum um einige Jahre vorausließ: raubes Wetter, Racht, der trube Lampenichein aus ber Rrantenftube, ber Schatten mit dem Loffel, der auf die vorgezogene Fenftergardine fiel, ber foluchzende Jungling, ber Bedante: bort flirbt ein hubsches Dadochen, bas bu fo oft bupfen und tangen gefebn; alles bas feste meine Ginbilbungefraft in fturmifche Bewegung, nub ale bas Dadden nun wirklich ftarb, beweinte ich fie trop ihrem Liebhaber; fand aber bald eine Quelle des Troftes in mir, die für ihn nicht floß. 3ch bichtete nahmlich eine Elegie, und ba tein erfunfteltes Dichtergefühl, fonbern mabre Empfindung mich begeifterte, fo gerieth Diefes Product beffer als alle meine bisherigen Berfuche. Ran fprach im Ernft bavon, Die Glegie bruden au laffen. Der blope Gedante baran brachte mich aufer mir vor Entzuden, und hatte es in meiner Racht gestanden, das Madden ins Leben zurück zurusen, ich weiß nicht, ob ich es auf Rosten meiner hirngeburt gethan haben wurde. So übte zum ersten Mahle die allgewaltige Schriftstellereitelkeit ihre Tyranney über mich aus. Die Elegie blieb indessen ungedruckt, ich kann mich nicht mehr erinnern, aus welchen Ursachen; aber meinen Schmerz wurde sie vertilgt haben, ware auch das Madchen meine eigene Geliebte gewesen.

Ich wohnte nehst meiner Mutter in Weimar in dem sogenannten gelben Schloffe, ich war, wo ich nicht irre, neun oder zehn Jahre alt. Meine Mutter schenkte mir wochentlich einige Grofchen zu Raschereben. Diese sammelte ich sorgsältig in einem grün seibenen Beutel, der bald mein Abgott wurde. Nie kam der Beutel aus meiner Tasche, nur des Abends nahm ich ihn heraus, um ihn unter meinem Kopflissen zu verwahren. Am Tage war er mein einziges Spielwerk. und besonders gern brauchte ich ihn zum Ballen; wo ich ging und stand, warf ich ihn in die Luft oder an die Wand, und sing ihn wieder.

Alls mein kleiner Schap bereits zu einigen Thalern angewachsen war, stieg ich eines Tages die Treppe
hinauf bis in das obere Stage. Die Treppe des gelben Schlosses ist so ins Biereck gebaut, daß, wenn
man ganz oben steht, man bis herunter in den Keller
feben kann Ich spielte, nach meiner Gewohnheit,
Ball mit dem geliebten Beutel, er siel, und siel alle
drep Stagen durch herab in den Keller. So kam es
mir wenigstens vor; es kann aber auch seyn, daß er
auf irgend einer Stufe liegen geblieben, und ein eben
Borübergehender ihn sogleich ausgehoben hat; dein

steog meines forgfaltigek Suchens fand ich ihn nie wieder, Bon dem Angenblicke dieses Berlustes an — aufe Racht alles Sammeln und Sparen! die Groschen wurden vernascht in der nahmlichen Stunde, da ich sie erhielt. Der hang zum Beiz war verschwunden, und hat mich, Gott sen Dank! nie wieder gequalt.

Wer mag die Folgen dieser unbedeutend scheinenben Begebenheit berechnen! Was ware aus mir geworden, wenn ich den Beutel nicht verloren hatte?
und welchen Einfluß hat die unvermuthete Wendung
meines Characters wieder auf das Schicksal von hundert andere Menschen gehabt? — Ferner: wer fand
den Beutel? oder wer wird ihn noch einst sinden? leicht
möglich, daß ein Mensch Besißer davon wurde oder
werden wird, dem einige Thaler in dem Augenblicke
fehr wichtig sind. Aurz! welcher Praphes entwickelt
mir den Anpten zahlloser Begebenheiten, welche ganz
gewiß durch das Fallen meines Beutels bewirft
wurden? —

Ich komme jest auf diejenige Begebenheit meines Lebens, die durch ihre Folgen, den größten Einstuf auf meine Bildung gehabt, und mich von meiner gartesten Kindheit an unwiderrustich zum dramatischen Schriftsteller bestimmt hat. Der verstorbene Schauspieler Abt kam mit einer herumziehenden Gesellschaft nach Weimar, und schlug seine Bühne in der Reithahn auf. Seit ich denken konnte, war in Weimar kein Schauspiel gewesen, und folglich meine Neubegier shne Grenzen. Mustaus, der gute vortreffliche Mustaus, der mich sehon als Kind liebte, und der damable noch Pagenhosmeister war, erboth sich, mich mit zu nehmen.

Mit einem heiligen Schauer betrat ich bie Reitbahn, nie hatte ich etwas ahnliches in der Schlostkirche empfunden. Die vielen Lichter, die versammelte Menge, die Schildwachen, die geheimnisvolle Gardine, alles das spaunte meine Etwartungen aufs bochste. Man gab den Tod Adams von Klopstock. Mustaus stellte mich vor sich auf eine Bant, damit ich über die Kopfe wegsehen konnte. Der Borhang rollte auf, ich war ganz Auge, ganz Ohr, mir entging keln Wort, keine Bewegung; ich wurde umvillig, wenn jemand von den Juschauern hustete, oder sich aussichnaubte; ich strampelte auf meiner Bank mit den Kußen, wenn ein lästiger Nachbar den gefällshen Missaus anredete. Rein nie! nie habe ich wieber einen machtigern Eindruck auf meinen Geist empfunden.

"Ich tam betaubt nach Saufe. Dan fragte mich wie es mir gefallen ? - Ich Gott! Gefallen mar nicht das rechte Wort. 3d follte ergablen, und tonnte weder Unfang noch Ende finden. 36 munichte mit auf der Welt nichts mehr als bas Gluck, taglich efnem folden Schauspiel benguwohnen. Robinfon Erufoe verichwand gang aus meinem Gebachtniß, dem auf feiner Infel gab es tein Theater. Unbegreiflich war es mir, wie die Leute fo rubig davon fprechen, und ihre Geschafte nach wie por gang ordentlich betreiben konnten. Fragte jemand meine Mutter: werden Sie heute ins Schauspiel gehn? und fie antwortete etwa: fie babe fich ju einem Spaziergang engagirt, oder fonft etwas bergleichen; fo dachte ich ben mir felbst: mein Gott! wie ift es moglich; irgend ein anberes Bergnugen dem Schauspiele porgugiebn, wenn man thun darffe was man Lust hat?

uachber die herzoginn Amalia, Diese vertraute ber wusen, eine febende Budne errichtete, und unstreitig die beste, welche damable in gang Deutschland zu finden war. Die Familien Seiler, Brandes, Boeck wehder unt erbliche Eabof tamen nach Weimar. Eabof! du großer und guter Mann! ich segne beine Aschel du baft mein herz und meinen Verstand gebildet, hast jede ehle Empfindung in mir geweckt, und durch dein gottliches Spiel meine Vernunft und meine Phantasie mit Ideen und Bildern bereichert, melde ohne dieses Vehickel mir nie so anschaulich geworden mare !

Man gab medentlich brey Borftellungen, und bie mutterliche Erlaubniß, ihnen bengumohnen, bing theils von meiner Aufführung, theils von meinem Bleife ab. Gine Endderne, frangofifche Gouvernante geboth in jenen Tagen über die größten Freuden meines Lebens. Wit lafen und überfesten ben ihr die Werke der Madame Beaumont. Täglich gab fie mir einen Zettel mit nach Saufe, worauf entweder die Worte: hon, oder médiocre, oder das Schredenswort mal gefdrieben fand. Im letten Fall war an fein Schaufpiel ju gebenfen, meine Muter blieb gewohnlich unerbittlich. Wie oft habe ich, wenn Des moifelle Louvel die Beder bereits eingetaucht hatte, um jenes fatale Wort niederzuschreiben, wie oft habe ich ihre schone weiße Sand ergriffen — das Ginzige, mas an ibr icon genannt werden tonnte - und mit Rufe fen und Thranen fo lang bededt, bis fie bas harte Urtheil milderte, und bas vermaledente mal wenige stens in ein mediocre amschuf.

Meine Leibenfdaft, für bie Bibne muche mit In bem Lage. Da bie Entree nicht bezahlt, fondern bas Theater bloß vom Sofe unterhalten, folglich nur in mer eine gewiffe Mngabl von Billets ausgetheilt wurde, fo traf ee fich mohl zuweilen, daß ein fo unbedeutenber Rnabe als ich, fein Billet erhielt; befonbers an festlichen Tagen, mo etwa ein neues Stud, ober ein großes pantomimifches Ballet aufgeführt murbe, und ber Bulauf großer ale gewohnlich' mar. Dann murde aber auch meine Reugierde beftiger, und ich nahm meine Buftucht gur Lift. Jeber Bang, jeder Schlupf. winkel im gangen Schausvielhaufe, war mir fo ber tannt, als bas Inmendige meiner Rocttafche, fogar unter bem Theater mußte ich eben fo gut Befcheid, als ber Mann, ber bie Lampen angundete. 3d pflegte mich baber in folder Roth vor den Gingang gu ftellen, ber für die Coufpieler bestimmt mar, bort ichlupfte ich bebend' an ber Schildmache poruber, und, um jeber Berfolgung zu entgeben, troch ich fogleich unter bas Theater, eine fleine Thur führt von da in's Dre hefter, und ich befand mich ploplich hinter den Paue den, bie etmas erbobt ftanden, und wo meine fleine Perfon fich folglich fehr mohl befand.

Ich daef kun behaupten, daß ich unter alles Buschauern, groß und klein, immer der ausmerksamste war. Bum Beweise mag der Umstand dienen, daß ich Lessings Emilia Galotti von einem Ende bis zum andern auswendig wußte, ohne das Buch jemahls in Sanden gehabt zu haben. Auch Engels dautbarer. Sohu prägte sich, ohne Vorsat, meinem Gedachtnis wortellich ein, bloß durch die Kraft seiner innern Vortressellichkeit. Ich brachte meine Gespielen halb dahin, diese

-

Debben Stude, uuf einer Bubne von Betifdinnen ante mir aufzuflichren. und abernahm bann wechfetse weife affe Rollen.

Stiu Richts gleicht ber Spefurcht, die to bamabis full Weben; felbft mittelmäßigen Schaufpieler begte. Konnte min im gemeinen Leben ju einem brangen, ibre etben Boren, ober gelang es mir gar, felbft'ein Wolfe fil ihm gu freiben, fo glanbte ich mich bochgeefret. . wiffen Benfeffiging ? um bas Repertorium ber funfeit Ben Boche guterfahren, benn Romobiengettel maren um . gewöhntich. Bu Sanfe fledte ich alles mit meiner Thede ferwuth an's einige Schaferfpiele, aff Seburtstiffen aufgeführt, ghugten mir nicht; febes neue Stad mußte fic gefallent laffen, unter unfern Streichen git bluten, und endlich fiel mir gar einmabl' Gerftenbergs Ugblino in die Sande, Diefes overeffliche Runftwert, bus nicht mehr fo allgemein befannt ift, als es mu febn verdient. Ich war entgute barbn, und weil is nur menige Perfonen enthalt, fo glaubte ich, es fes techt für unfere Privatubungen genidcht, ohne gu"be benten, daß jede biefer Perfonen einen volltommenen Schaufpieler erfordert. 3ch übernahm Die Rolle Anfelmo, ben ich mit allem Beuer meiner jugendlichen Ginbife dungefraft ber perorirte.

3ch habe oben ber graßen pantomimischen Ballete erwichnt, auf welche in Weimar ansehnliche Rosten verwendet wurden. Mit Entjuden erinnere ich mich noch ber glanzenden Darstellungen von 3 bris und Benibe, Drobeus und Eurobice, Ineleund Varifo, die Amagonen u. f. w. (bie Ibee zu bem lettern war von Musaus.) Was die Schauspiele auf

meine Empfindung, das wirkten bie Ballette auf meine Sinne, und ich bachte bald auf Mittel, auch bieft nachzuahmen. Bu bem Ende fouf ich mir felbft ein fleines Theater, anfangs nur von Bachs, bann von Papier, und endlich gar von Soly Wer mablen tonnte, mußte mir Decorationen pinfeln, Mutter und 3 Santen mußten mir feibene Lappen liefern, um meine Puppen ju fleiden. Sie tangten ihre Golo's und pas de deux am Drathe, die Blise von semen lycopodii fubren aus Rederkielen in die Rlamme, und furg, jedes neue Ballet, bas die Berren Roch und Schut auftischten, mar gewiß einige Wochen nachber auf meiner Privatbubne ju ichauen. Der Gefchmad an diesem Spielwert pflangte fich unter ben Weimariichen Rnaben fort, in turgem besaß jeder sein kleines Theater, und lernte von mir ben Gebrauch ber fleinen Dafdinerien.

Ich gehe zu der traurigen Spoche, über, wo ein ungludlicher Brand das Weimarische Schloß, und mit ihm den Schauplat meiner Freuden in die Asche legte. Gerade an diesem Tage sollte der Hausvater von Diderot gegeben werden, ein Schmaus, auf den ich mich vergebens freute.

Die Gesellschaft wurde nun verabschiedet und ging nach Gotha. Ich weihte ihrer Abreise manche Thrane. Ja, ich muß es noch ein Mabl wiederhohlen, daß ich jener Spoche den größten Theil meiner Bildung vers danke \*). Aus inniger Uiberzeugung fordere ich Arl-

<sup>\*)</sup> I'ai toujours reconnu l'esprit des jeunes gens, au detail qu'ils faisaient d'une piece nouvelle qu'ils venaient d'entendre; et j'ai remarqué, que tous ceux

tern und Erzieher auf, wenn sie das Gind genießen, eine gute, gesittete Buhne in ihren Manern zu besisen, ihre Kinder und Idglinge so oft als möglich in diese Schule zu suhren. Ein gutes Schauspiel ist das sicherssie und schnellwirkendste Mittel, in zarten Herzen jesten Reim des Edlen zu weden, ihnen Abscheu vor dem Laster, und Liebe zur Tugend einzupstanzen. Der geswöhnliche Sinwurf, den man zu machen pstegt: die Kinder werden zu sehr dadurch zerstreut — ist völlig unbedeutend. Ich habe nie mit mehrerem Elfer gelernt, nie schnellere Fortschritte gemacht, als da ich die hoffsnung hatte, meinen Fleiß am Abend durch ein Schaufpiel belohnt zu sehn. Ich versiel gegentheils in eine Art von Trägheit, als dieser große Reiz verschwunden war.

Ich war nun schon seit einiger Zeit ein Schiler bes Symnasiums zu Weimar, ein Institut, welches damable noch geoßer Berbesserungen bedurste. Ich sing diese meine Schulerlausbahn in Tertia an, wo wir, unter andern nichtswütdigen Dingen, auch gezwungen wurden, hebraisch zu lernen. Was Wunder, daß ich oft, statt die Schulftunden zu besuchen, heimlich zu einem Mitschuler schlich, der von einem Berzensguten Obeim erzogen, und ein wenig verzogen wurde. Was machten wir dort? — was anders als Plane, um Romodie zu spielen? Wir hatten den geschäftigen Müsfigganger gewählt, und ich erinnere mich, daß wir

qui s'en acquittaient le mieux, ont été ceux qui depuis ont acquis le plus de réputation dans leurs emplois. Tant il est vrai, qu'au fond l'esprit des affaires et le véritable esprit des belles lettres, est le même,

Voltaire.

viele Tage mit Abfchreiben ber Rollen gubrachten, obne ju ahnen, daß wir ichon durch die Wahl des Stucks
eine Satyre auf uns felbft machten.

In Secunda ging es etwas bester. Swar ließ man fich auch dort noch manchen Zeitverderb ju Schulden tommen, wohin ich unter andern die Stunde rechne, in welcher mir, wir mochten wollen und tonnen ober nicht, lateinische Berfe fcneiben mußten. Der gnte Mufdus unterrichtete, febr wider feinen Billen, in diefer Runft. Dagegen ab r lernten wir bort auch manches Gute, und gwar bas Deifte von eben bem portrefflichen Manne, beffen Rabme fo eben meine Beber ehrte. Ben ibm ubten wir uns im Brieffchreiben, und man weiß, daß Dufaus Briefe gu fcbreiben ver-Rand. Ferner hatten wir in jeder Woche eine poetische Stunde, um berenwillen mir der Sonnabend ein lieber Tag wurde. Mufaus bielt es damit folgendergestalt.

Sobald er in die Classe trat, erkundigte er sich, ob etwa einer der Schüler selbst einen poetischen Aufsas versertigt habe? denn gezwungen wurde, wie billig, niemand dazu. Gewöhnlich fanden sich einige schüchterne Musenjunger, welche ausstanden, und mit niedergeschlagenen Bliden anzeigten, daß ihr Pegasus gesattelt sep. Gogleich raumte ihnen Musaus den Ratheber ein, sie traten auf, und dursten von der Ceder bis zum Psop reden, indessen Musaus, die Hande auf den Rücken geschlagen, schweigend auf und nieder ging. Hatte der Dichter geendigt, so wurde sein Machwerk vom Lehrer eritisirt, doch nie so abschreckend, als seine Herren Collegen in der großen Schule der Welt zu thun psiegen. Wenn keiner mehr da war, der das

Schul-Publifum mit eigenen Gedichten zu unterhalten sich erboth, so traten diejenigen auf, die fremde Gedichte auswendig gelernt hatten, und sie herfagten, um sich in der Declamation zu üben. Auch hier war aller Zwang verbannt. Es stand einem jeden frep, zum Behuf dieser Uebung zu wählen, was ihm gut dunkte, oder auch sich gar nicht damit abzugeben. Mussäus billigte oder tadelte die declamirten Stude, und gab seinen Schülern Gründe für bepdes. Wir waren glücklicher als das Publikum, das sich oft ohne Gründe behelsen muß.

Wie ich vormahls als Rind mein frommes Gebeth nur aus dem Herzen hohlte, so wollte ich auch jest als Anabe dem Musengott nichts auswendig Geleentes vorplappern; ich gehörte mit zu der kleinen Anzahl derjenigen, die ihr eigenes Unkraut auf dem Varnaß aussaten, und keine fremden Blumen brachen.

Damahls gingen die Balladen staff im Schwunsge; die Almanache wimmelten von schauerlichen Ritter = und Geistergeschichten, in sechs gereimte und eine ungereimte Beile gebracht. Es konnte nicht sehlen, daß sie meinen Benfall erhielten, und meinen Rachahsmungstrieb weckten. Ich reimte also auch eine Ballade, ganz im Geschmack jener Beit; ein Theil davon ist noch unter weinen Papieren. Es wurde darinn geschmaußt, gemordet, durch ein Gespenst Buße gepredigt, und der verstockte Gunder endlich vom Teusel gehohlt.

Am nachsten Sonnabend konnte ich den Augenblick kaum erwarten, um mit diesem Meisterstück, bas übrigens wirklich leicht versifizirt war, die Rednerbuhne zu betreten. Der wichtige Augenblick erschien, mein herz klopfte, ich declamirte mein Machwerk mit zite ternder Stimme. Aber wie funkelten meine Augen! wie hob fich meine Bruft! als Mufaus, nachdem ich geendigt hatte, folgende, mir unvergefliche Worte fprach:

"Sut, recht gut; aus welchem Almanach haben "Sie das genommen?" Man bente fich — nein, man tann fich das nicht benten! — mit welchem freudisen Rigel ich antwortete; "ich habe es felbst gemacht."

"Wahrhaftig?" sagte Musaus "ep! ep! bravo! "fahren Sie so fort." — Ich war außer mir! ich hatte diesen Augenblick für tein Königreich verkauft. Mit glühenden Wangen ging ich wieder nach meinem Site, und, da ich sah, daß die Augen aller meiner Mitschüler auf mich geheftet waren, so verbarg ich mein Gesicht mit stolzer Bescheibenheit in den blauen Mantel, den — sonderbar genug — alle Schüler zu tragen verbunden waren.

Bon nun an hielt ich mich für einen Dichter. Mufaus hatte bravo gefagt, Mufaus konnte glauben, die Ballade sen aus einem Almanach genommen, Producte, für welche ich damahls große Ehrsucht trug; wer konnte mir jest wohl meinen Beruf zum Dichter streitig machen? — Ich hatte nun fortsahren, und jeden Sonnabend ein neues Musenkind liefern sollen; aber es kam mir vor, als sen meine Ballade uns erreichbar, und als konnte ich doch nichts dem ahnlisches wieder hervordringen. Ich ruhte daher auf meinen Lorbeern aus, und begnügte mich, die Ballade indmerin der Tasche zu tragen, um sie eigentlich einem jeden vorzulesen, der Lust hatte, sie zu hören.

Gin Glud fur mich, daß Mufaus eben fomobl verftand Uebermuth ju dampfen, als Salente aufgumun.

1

tern. Ginige Monathe nachher nahte bas feperliche Examen heran, wo Lehrer und Schüler ihr Bestesthaten, um vor einem zahlreichen Auditorio zu glanzen. Musaus wollte denn auch, zur Recreation der gestrenzen Herren Examinatoren, einige Gedichte declamiren lassen, und forderte besonders diejenigen dazu auf, die eigne Arbeiten zu liesern im Stande waren. Als die Reihe an mich kam, und er mich fragte: womit ich auszuteren gedachte? war ich slugs mit der Antwortsertig: mit meiner Ballade.

"Welche Ballade ?"

"Ep, die nahmliche, die herr Professor vor einis,gen Monathen so febr lobten." — 3ch fprach das mit einer Zuversicht und Gelbstgenügsamkeit, die Mussaus durchaus nicht leiden konnte.

"Ach mas! bleibe Er mit feiner dummen Ballade "vom Salfe! ich habe das alberne Ding schon langst "vergessen. Mache Er mas Reues, mas Bernunftiges!"

Ich ftand versteinert. Das Gebaude meiner Eitelteit fant in Trummern, die Schaam weinte über den Ruinen. Was war zu thun? ich mußte aufstehn von meinen welfen Lorbeern, auf denen ich so fanft geschlummert hatte, und mir einen frischen Kranz zu verdienen suchen. Es gelang mir auch. Ich wählte aus Millers moralischen Schilderungen die Geschichte des unnatürlichen Sohnes, der seinen Bater eingesperrt halt. Einst, als zahlreiche Saste auf dem Schlosse des Bosewichts ein Freudenfest verherrlichen, wird einer derselben, aus Mangel an Plaß, in ein entlegenes Bimmer auf einem einsamen Sange gebeitet. Um Mitternacht sieht er ein langbartiges Gespenst herein wanken, mit Ketten beladen, welches sich dem Kamine nabert, die übrigen Kohlen gusammenscharrt, und seine gitternden Sande darüber warmt. Der Sast erkennt seinen alten Freund, den Vater des Wirths, den seine Wachter, ben dem allgemeinen Taumel im Schloß, nicht sorgfältig genug gehüthet hatten. Diese schrecksliche, aber leider mahre Geschichte, brachte ich in Verge, und erwarb mir abermahls den Bepfall meines Lehrers.

Außer den Schulftunden, genoß ich feinen Unsterricht noch in manchen andern Dingen, und diese Privatstunden hatten einen großen Vorzug vor jenen, denn dort war es nur auf Geistesbildung angesehn, bier lernte ich sein gutes Herz tennen, seine hauslichen Tugenden lieben, sein vortreffliches Muster nachahmen. Täglich wuchs meine zärtliche Achtung für ihu, ob er gleich zumeilen sehr strenge gegen mich war.

In Secunda war es, wo ich abermahls einen dramatischen Bersuch wagte, und zwar wählte ich zu meinem Stoff die Verschwörung des Catilina. Ich schuf daraus ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, welches ungefähr einen halben Bogen lang sepn mochte. Als es fertig war, wendete ich mich au einen meiner ers wachsenen Mitschüler, Nahmens hügel, der in der Classe für einen schönen Geist galt. Ich bath ihn den muthig, mein Produkt zu lesen, und seine Bemerkungen am Ende anzuhängen. Er that es, und sein Urscheil war wörtlich folgendes;

"Recht gut, nur fann man benjenigen, ben man

"Berr nennt, nicht zugleich butgen."

Schnell fank die hohe Achtung, die ich fur den sogenannten schonen Geist gehegt hatte, bis jum Mitleid herab. Da ich so manches Stud im romischen und griechischen Rostum hatte aufführen febn, so wußte ich nur zu gewiß, daß das Duben der Könige und herren erlaubt und gebräuchlich sep. Ich machte daber den Schluß: hat der große hagel nichts anders an meinem Trauerspiele auszusehen gewußt, so folgt daraus, daß es ganz tadellos ift. Ware Eathof noch in Weimar gewesen, gewiß hatte ich es ihm in Demuth überteicht, und ihn gebethen, die Rolle des Eicero zu übernehmen.

Am besten gelangen mir noch immer kleine Gebichte, in welchen Empfindung herrschte. So erinnere ich mich noch mit wehmuthigem Bergnügen einiger Berse auf den Geburtstag meiner guten Mutter. Unser Musikmeister hatte sie componirt, meine Schwesier spielte das Clavier und sang, ich blies die Flote, der Lehrer accompagnirte auf dem Baffe. Wir hatten diese Net von Cantate gang heimlich gelernt und überrasch= ten meine Mutter damit am Morgen ihres Wiegensestes.

In jenem Alter, wo der Geift, gleich einem junsen Baumchen, sich mit jedem Winde bengt, ist alles was wir hervorbringen Rachahmung, und ich bin überseugt; daß kein origineller Gedanke ans dem Ropse eines Menschen kommen kann, ehe und bevor er im Stande ist, sein Geschlecht fortzupflanzen. Alles was ich damahls schuf, war immer nur Nachahmung meiner lesten Lecture. Die Brandesschen Schauspiele, zum Exempel, gesielen, denn auf der öden Steppe unserer dramatischen Litteratur war man froh ein Blumschen zu sinden, wenn es auch nur ein blasses Beilchen war. Ich schrieb ein Lustspiel, En de gut Alles gut, welches, wo ich nicht irre, viel Aehnlichkeit mit dem Grasen von Olsbach hatte; auch eine Frau

Wattel, gang nach der Frau Wandeln gebildet, kam darinn vor. Gothe befuchte damahls oft unfer haus — 'er hörte von meinem Lusifpiel, und war so herablassend, oder so höslich, sich das Ding zum Durchlesen auszubitten. Er machte meiner Mutter durch diesen Wunsch eine große Freude, und das war auch wohl seine Absicht. Ich habe nachher nichts wieder davon gehört oder gesehn, wurde es ihm auch sehr verargen, wenn er seine Zeit damit verdorben hätte.

Indessen war dieser geistreiche Mann in meinem Knabenalter doch immer sehr gutig gegen mich. Er erlaubte mir, in seinem Garten Bogel in Schlingen zu fangen, denn ich war damahls schon ein leidenschaftlicher Jäger. Wenn ich nun des Morgens um sechs Uhr, auch wohl noch früher, hinauswanderte, um zu sehen, ob ich einen Krammtsvogel oder ein Rothstehlchen erbeutet hatte, so kam er oft zu mir herab, unterhielt sich freundlich mit mir, und munterte mich auf zum Fleiße. Er hat das vermuthlich schon langst vergessen, ich aber werde es nie vergessen; denn jedes seiner Worte war mir höchst merkwirdig, und machte einen tiesern Eindruck auf mich, als die schulgerechten Ersmahnungen meines Conrectors.

Sothe hatte damahls fein allerliebstes kleines Stuck die Geschwister geschrieben. Es murde auf dem Privattheater zu Weimar aufgeführt, er felbst spielte den Wilhelm, meine Schwester die Marianne, und mir — mir wurde die wichtige Rolle des Postillons zu Theil! Man denke sich meine stolze Kreude, als es mir zum ersten Mahl erlaubt war, vor einem großen Publikum die Buhne zu betreten. Ich fragte alle Men-



fchen, ob ich meine Rolle gut gespielt hatte. — Die Undankbaren! fie erinnerten fich des Vostillons kaum.

Bald nachber las ich auch jum erften Rable Gothens Werther. Ich habe teinen Ausdruck für das tobende Gefühl, welches diefer herrliche philosophische Roman in mir erregte. Es wurde dadurch in meinem Herzen eine so schwarmerische Liebe für den Verfaffer erzeugt, daß er mich hatte in's Feuer senden können, um einen verlornen Schubriemen berauszuhohlen.

Roch ein anderer Dichter voll Sturm und Drang ging ben uns ofters aus und ein: herr Klinger, der mit einer schönen, mannlichen Gestalt ein gewisses rasches, biederes Wesen verband, das mich zu ihm zog. Mit ihm und Musaus habe ich einst eine Fußreiss nach Gotha gemacht, an die ich, so lang ich lebe, mit Vergnügen zuruct benten werde. Es konnte wohl nicht sehlen, daß in dem frühen Umgang mit solchen Mannern, meine geringen Talente den Grad der Ausstellung erhalten mußten, dessen sie fähig waren,

Ic Geschmad an der lateinischen Sprache einstokte, wo der verstorbene gelehrte Beinfe mir zum ersten Mahle Geschmad an der lateinischen Sprache einstokte, die in den untern Alassen bloß als Gedachtniswert und so handwertsmäßig betrieben wurde, daß es unmöglich war, sie mit Lust zu studieren. Heinse aber las in Privatsunden den Terenz mit und, und las ihn so, daß der Kern nicht verloren ging. Terenz hat mir viele Breude gemacht; das war es aber auch alles, denn die erbarmliche Logit, die man in Prima nach einem alten Scholastifer lehrte, die trockene Universalhistorien von Bopf, und was dergleichen mehr war, erweckten mir solchen Eckel, daß ich in den Schulstunden sast

nichts anders that, als unter bem Mantel Romane lefen.

So nahte endlich die Beit beran, wo ich die bobe Schule ju Jena beziehen follte, und ich mar noch nicht vollig sechszehn Sahr alt, als ich fie mirtlich bezog. Freylich blied ich anfangs auch dort noch ein halber Schuler, und besuchte noch nicht die eigentlichen Brod = Collegia. Uebung in todten und lebenden Sprachen mar im erften Jahr mein Sauptzwed. Seit ich den Tereng kannte, batte ich eine bobe Idee von der lateinischen Sprache gefaßt; in Jena wurde fie noch Der damablige herr Adjunctus Biedeverardbert. burg, jest Professor in Selmstad: las über den Sorag. Die Stunde gleich nach dem Mittagseffen mar freplich unbequem, befonders in den Sommermonathen, und man mußte gang fo angenehm unterhalten werden, als es dort geschah, um nicht zuweilen den Anwandlungen des Schlafs zu unterliegen. Biedebing brang mit philosophischem Gefdmad in den Geift bes Dichters . und wußte eben fo gut die Schonbeit der Grrache, als die der Bedankenfulle aus einander ju fegen.

Das Franzbsische hatte ich zwar schon von Kindsheit an getrieben, aber in Jena wurde ich zum ersten Mahle vertraut damit. Boulet, der gute alte Boulet, war kein gemeiner Sprachmeister. Belesen in den besten Schriftstellern seines Jahrhunderts, aus welschen er die schönsten Stellen ausgezeichnet hatte, wußte er seinen Unterricht mit Wis und Laune zu wurzen, und sein glückliches Gedächtnis war unerschöpslich. Ihm verdanke ich die Borliebe zu der französischen Sprache und den Producten der Franzosen.

Das Stalianifde lernte ich von herrn Balenti,

und machte burch ihn meine erfte Betanntschaft mit bem Arioft.

Auch in Jena blieb meine Liebe fur die edle Schauspielkunft nicht ohne Rahrung; benn als ich bort antam, fand ich bereits ein Liebhabertheater von Stubenten errichtet, und es war natürlich mein erftes Beftreben, als Mitglied beffelben aufgenommen ju merben. Die jungen Damen auf Afademien weigern fich auf folden Studententheatern Rollen zu übernehmen. und ich glaube, fie thun recht wohl daran. ift es freplich, daß man badurch genothiget wird, Junglinge in Beibetleidern auftreten gu laffen; denn, obgleich bartlos, behalten fie doch immer ein fehr linkes Unfeben. Meiner Jugend wegen murde auch ich gu Frauenzimmerrollen bestimmt, und ich-kann nicht obne Lachen baran benten, daß ich in ben fechs Schuffeln die Frau von Schmerling im Reifrock, und außerdem noch fo manche andere, gartliche und naive Dabdenvolle gespielt habe.

Rebenher fuhr ich fort Reime ju fdmieden, wels the ich Gedichte ju nennen beliebte, und es widerfuhr mir im ersten Jahre meiner atademischen Laufbahn eisne Demuthigung und eine Aufmunterung. Mit ber ersteren verhielt es fich folgendergestalt.

Ich hatte, einem löblichen Nachahmungstrieb zufolge, es auch gewagt, Wieland nachzuahmen; denn weil feine Verse sich so leicht lefen ließen, so dachte ich, sie mußten auch leicht zu machen senn. Ich reimte baber in zwey Tagen ein Wintermahrchen zusammen, schrieb es am dritten Tage fauber ab, und fandte es am vierten mit der Post gerade an Wieland. Ich schrieb ihm daben einen stolz-bescheidenen Brief, und

machte für mein Rabrden mit vieler Buverficht Anfpruch auf einen Plas im beutichen Mertur.

Man tann leicht deuten, daß Wieland mehr gu thun batte, als mir ju antworten. Das that mir zwar weh, indeffen war ich doch bereit ihm zu verzeis ben, wenn er mein Machwert nur wirklich einruckte, ein Umffand an dem ich gar nicht zweifelte. Ich wartete daber gu Ende jedes Monaths mit der größten Ungebuld auf das neue Stud vom beutschen Mertur, und burchlief mit gierigem Auge bas Inhaltsverzeichnif. In den erften Monathen fehlgeschlagener Soffnung, troftete ich mich mit bem Bedanten, bag Wieland mein Product nur auf furge Beit jurudgelegt habe, weil er au reichlich mit Materialien verfeben gewefen. aber ein viertel- und ein halbes Jahr verftrich, und immer noch tein Wintermabrchen von der Sonne beschienen wurde, da war ich albern genng, mir einen Augenblick einzubilden, Wieland wollte mein aufkeimenbes Talent unterbruden. 3ch bemantelte meine Schwaden nicht; Dichterlinge fpiegelt ench! - Zwen Sabre nachher, als ich etwas vernunftiger geworben war, fandte ich ihm abermahls ein Gebicht, Ralph und S nibo ,. von einem befcheibenen, anonymen Briefe begleitet, und hatte das Bergnugen, es im nachften Dos nathsftude aufgenommen gu febn.

Aber auch einer Aufmunterung erwähnte ich oben, die mir, um diefelbe Beit, das traurige Schickfal meines Wintermahrchens aus dem Gedachtnife gautelte. Ein Stubent, Rahmens Gether, babete fich in der Saale und ertrant. herr von Schüttdorf, der verstraute Freund des Unglücklichen, erregte allgemeines Mitleid durch seine tiefe Betrübnif. Ohne weder den

1

einen noch ben anbern zu kennen, machte ich ein Gebicht auf Gethers Tod, welches von einem geschmackvollen Tonkinstler, Rahmens Richard, componirt, und
auf Schüttdorfs Veranstaltung gedruckt wurde. Rau
schmeichelte mir mit der Versicherung, daß es unter
drep andern zu gleicher Zeit erschienenen Gedichten, das
Beste sep. Dieser Vorzug, und das unaussprechliche
Vergnügen, mich zum ersten Rahle gedruckt zu sehen,
vertilgten jene demuthigende Kückerinnerung; und ich
wurde eifriger als jemabls ein Verehrer der Rusen.

Das erfte Jahr mar verstrichen. Meine gute Schwester verheirathete fich nach Duisburg am Rhein.

Aus Liebe u ihr, und damit sie nicht auf eine mahl von allen ihren Berwandten und Bekannten verlassen sein mochte, begleitete ich sie dahin mit dem Bersprechen, ein Jahr auf dieser Duodezuniversität zugubringen. Auf der Reise nach Duisburg wurde meine Einbildungskraft mit unzähligen neuen Bildern bereichert, denn ich sah Cassel mit allen seinen Kunstwerten, Frankfurt am Mapn, und endlich die herrlichen Naturscenen am Rhein, da wir uns auf einer Jacht einschiften, und in kleinen Tagereisen bis Colln suhren. Wer versuchen will, ob er Anlage zum Dichter hat, muß diese Reise unternehmen, und wenn ihm dann die poetische Ader nicht von selbst ausspringt, so thut er besser, den sproden Musen zu entsagen.

Eine drollige Anecdote muß ich hier einschalten. In Cassel wohnten wir zufälligerweise in einem Gast= hofe mit dem Schauspieler Abt, der nahmliche, der einst durch den Lod Adams mich so start erschüttert hatte, und nun in dieser Resident sein Wesen trieb. Die Chrsucht, welche er mir damable für seine Per-

fon einstößte, war noch nicht erloschen, und ich vergaß Effen und Trinken, als ich ihn an der table d'hote erblickte. Gerade an diesem Tage sollte Ariadne auf Rapos gegeben werden; er sprach davon, bedauerte die Eingeschränktheit des Raums, und die Durstigkeit der Decorationen, besonders klagte er über den Mangel einer Sonne. Pioglich wandte sich der schon graue The seus an meine Schwester, die seinen Alagen ein gefälliges Ohr geliehen hatte, und sagte mit einer Galanterie aus den alten Ritterzeiten: "wenn sie sich in den hintergrund zu stellen belieben wollten, so könneten wir die Sonne entbehren." — Im Ru verschwand durch diese Zandersormel eine stannende Shrsucht; ich sah ihn an, lachte, und as mit gutem Appetit.

In Duisburg ging eine meiner erften Gorgen dabin, ein Liebhabertheater ju errichten. 3ch brachte auch mit leichter Dube einen Sanfen junger Leute gufammen, die fammtlich Luft batten Sauptrollen zu fpielen; aber weit schwerer hielt es, einen fchicklichen Plas ju finden, um ein Theater aufzufdlagen. Gin bider Nebel von Borurtheilen lag noch auf diefer kleinen Grengftadt; die Wenigen , die Gefdmad befagen , batten teine Gale zu vermiethen, und wer einen Saal batte, wollte ibn nicht fo fundlich entweihen laffen. Durch wen glaubt man wohl, daß uns ans diefer Roth geholfen murde? - durch die ehrwurdigen Datres bes Minoritenklofters!!! - Sie raumten uns boffich und willig ihren langen und giemlich breiten Rreuggang ein, befuchten unfere Proben, ergogten fich an unfern Schwanken, und erzählten, wie fie felbft ebemabls biblifche Befdichten aufgeführt hatten. Uiberbaupt muß ich gur Steuer der Wahrheit befennen, baß ich unter ben katholifchen Seelenhirten nie fo wiel geifie lichen Duntel angetroffen habe, als unter ben Prote-ftanten.

3m Rreuggange bes Minoritenklafters also. aas ben wir jum Erftaunen., jur Freibe und jum Scandal des Duisburger Publicums die Rebenbublet. Seit die Welt fteht, ift vielleicht nie ein fo prefance. Stud in einem Moncheflofter gespielt worben, und mer den gangen Rrenggang voll Damenstopfont fab. mußte fich billig fragen : wo bin ich? ift es ein Traum? Das Laderlichfte ben ber Gefdichte mar, bak ich, aus Mangel an Acteurs, gwen Rollen fpielte - und welche? - Julie und ben Junfer Aderland wo Julie mit diesem zusammen kommt, da hatte ich weislich Beranderungen angebracht. 3ch fpielte Beliebte im Amagonenhabit, und fleibete mich fonell um wenn Dos Rinder und Biegen! ber tolpelhafte Landjunter aufereten follte. Go mußte jebe Schwierigfeit meiner Theaterwuth weichen.

Roch immer war fein gunte von Driginalitat Ein Roman, den ich in Duisburg in meiner Geele. anfing , glich auf ein haar Sophiens Reife von Memel nach Sachsen. Ich tam damit nur bis auf den vierten Bogen. Gin Paar andere Producte bingegen vollendete ich wirklich , boch leider nur , um zwen neue Demuthigungen gu erfahren. Das erfte war: de r' Ring, oder: Beig ift eine Wurgel alles Uibels, ein Luftspiel in dren Acten. Auch hier lag ein abgenußter Stoff zum Grunde. Ein Mabchen, bas man für todt halt, wird, auf Berlangen des Brautigams, mit einem toftbaren Ringe am Ringer, ein Sefchent von ibm, begraben; in der Racht fommt ber

Beistige Bater die Leiche ju bestehlen, und sie erwacht. Ich hatte die Bermegenheit, das Stüts an Schröder gusus senden, der es mir mit einem höstichen Briefe zurückschiete, eben als ich mit mir selbst zu Rathe ging, wie groß das Honorarium wohl seyn stüsse, das ich zu fordern gedachte. Ich zurnte auf Schröder, der seinen eigenen Bortheil nicht besser verstand, überwarf mich auch ein wenig mit der undankbaren deamatischen Muste, ließ sie mit der undankbaren deamatischen Muste, ließ sie mit der und schried einen Roman von 8 oder 10 Bogen, der, nach meiner Meinung, dem Werther in Richts nachstand, ja die Geschichte war noch weit schauerlicher; denn der Held stürzte sich von einem hohen Berge und wurde zerschmettert.

Wengand in Leipzig war damable Die Bebamme aller modischen Romane. Ihm fundte ich mein Product, und überließ ihm das Honorarium nach Ber-Dienft zu bestimmen. 3mep Rabl in der Woche eilte ich auf das Postbaus, um die erseufzte Antwort abguboblen. Gie tam endlich, und da fie bloß in einem dunnen Briefe bestand, mir alfo bas Manuscript nicht gurud geschielt wurde, fo schloß ich baraus, ebe ich ben Brief erbrach , daß mein Deifterwerf nothwendig bereits uns ter der Preffe fenn muffe. Aber wie erfchtad ich, als ich las : "daß Bert Wengand icon für einige Meffen "mit Berlagsartiteln binlinglich verfeben fen, und baß "mein Manufcript mir fogleich wieder ju Dienftent fte-"be, wenn ich vorbet bie Bute baben murbe, ibm bas "Bofigeld ju erfeben;" benn ich hatte im vollen Bertrauen auf die Gute meiner Waate, fie ibm unfranfirt jugefdidt, und er glaubte vermuthlich, ich wire De aus paterlicher Bartlichfeit nicht ermangeln, mein Rind einzulofen. Aber ba irete er fich. - Bie? mein

Beld follte nicht allein gratis vom Berge fpringen und feine gefunden Gliedmaffen fo jammerlich gerfchmettern? fondern ich follte auch noch jabliffen ? - nimmermebe - Swar batte id mein Manuscript um fo lieber wieber gehabt, weil ich, als ein achtes Genie, nicht einmabl ein Broniffon bavon gurudbehalten, fondern den erften Wurf, fo wie er aus meiner Beder gefloffen, abgefandt, ohne mit mit ben pebantifchen Reilen abjugeben; aber wer jemable Student war, wird wiffen, daß der Mufenfohn nie einen Gulden zu viel bat, und ich beschloß baber, meinen Schas in ben Sanden bes Beren Wengand zu laffen. Dort rubt er vielleicht noch, oder ift, um bas Pofigeld boch nicht gang verfcwendet gu haben , fcon langft gur Unterlage einer fcmachaften Leinziger Aepfeltorte verbrauht worden, woben ich denn auch nichts weiter bedaure, als daß ich die Torte nicht felbst verzehrt habe.

Im Jahre 1779 kehrte ich nach Jena gurud, und legte mich mit ziemlichen Gifer auf die Jurisprudenz. Ich sehte meine Sprachübungen ben Boulet und Ba-lenti fort, und lebte in den Nebenstunden mit Herz und Sinn für das Liebhabertheater.

Damahls gebar ich ein Trauerspiel: Charlote te Frank, welches, fo elend es auch war, mir in unsern Tagen die Spre der Verfolgung zuziehen murde. Sin Fürst nahmlich verliebte sich auf der Jagd in die Tochter eines Landpredigers, die Geliebte eines braufenden Junglings, raubte sie, und wurde von dem verzweifelten Liebhaber erschoffen. Der Fürst hatte auch eine Art von Marinelli um sich, eine sehr versudelte Copie, im Costum eines husaren Rittmeisters; eben

ja war der Prediger eine elende Rachahmung des Doos ardo.

Dem fen, wie ihm wolle, es gelang mir, meine -Mitbrider, pu überreben, das Stild aufzuführen, und der verfordene Rapellmeifter Wolf war fo gefällig, ein allerliebstes Abagio dagn gu componiren, welches gefpielt murbe', wahrend ber Bolb bes Studs im Befangniffe betbete, und welches natürlich das Befte von der gangen Boeffellung mar. 3ch felbft fpielte den gurften - aber ach! als ich am Gube erfchoffen werden follte, verfagte die Piftole. Rein, Morber hatte fic auf diefen gall mit einem Dolde bewaffnet, ich ftierete aber benm Abdruden der Diftole, the ich noch Beuer fab, fogleich todt nieder; der Beld marf fich auf mich, Da mich ber Schreden icon getobtet batte, und fließ mir zum Ueberfluß mit feinem Dolde noch einige blaue Riedt Der Borhang fiel, und der Benfall mar febt Eara.

Bald nachher wagte ich mich an ein Lustspiel: die Weiber nach der Mode. Es gelang bester, und hatte, so viel ich mich erinnere, einige wirklich komische Züge. Hin und wieder waren verschleperte Stadtanekbotchen hinein verwebt, ein Umstand, der dem Dinge mehr Bepfall verschaffte, als es verdiente. Dieser Beyfall kipelte den muthwilligen Jüngling, und erzeugte vielleicht in ihm jenen unseligen Hang zur Satyre, dem er zwar selten, und wahrlich! nie aus hämischen Absichten den Zügel schießen lassen, der ihm aber doch als Mann eine Reihe von Jahren verbittert hat. Die Satyre ist ein Bienenstachel, der Gestochene leidet wenig davon; der Stechende aber läst ihn zue ruck, und fühlt es sein Lebenlang.

36 muß hier eines poetifchen Alubbs ermabnen, den ich und einige meiner Freunde flifteten, und der uns, aufer einer angenehmen Unterhaltung wirflich Rugen gewährte. Wir tamen einige Abende in ber 280che aufammen, nut einander fleine, folbft verfertigte Produtte vorzulefen. Diefe wurden nacher in Sapfeln. verschloffen, und jedem Mitgliede mgefdidt, um feine Bemertungen barüber ju machen, welche alebann in ber nachften Sigung bebattirt wurden. Rach einie ger Zeit erhielt biefes Inftitut einen beträchtlichen Bortheil, indem es uns gelang, ben Beren Sofrath Sous gu aberreben, ben Boefis augunehmen. Ran fann leicht denken, wie sehr die Gegenwart eines so einsichtsvollen Rritifers unfern Gifer verdoppelte. Er lief fich gu uns berab, und ftellte uns als Mecenfent ein Muffer auf, nach welchem das Recen fenten = Frencorps, bas er jest commandirt, fich leiber nicht gebildet bat.

In meinem achtzehnten Jahre wurde ich Mitglied der deutschen Geseuschaft zu Jena, welches ich damahle für eine große Shre hielt, ein Jrethum, von dem ich schon langst zurud gekommen bin.

Einige froh verlebte Sommermonathe auf dem Alippsteinischen Garten, gaben einer kleinen. Samm-lung von Gedichten das Dasepn, welche, durch Bermittelung meines Freundes Musaus, bey Wie in Egebruckt wurden. Ich nenne mit Fleiß weder den Berseger, noch den Titel dieser kleinen Broschüre; denn es könnte irgend einem neugierigen Leser einfallen, sich das Ding kommen zu lassen, wobey ich trann 1 nichts gewinnen wurde. Es machte mir aber damahls unausesprechliche Freude, und ich pstegte forgsältig jeden Ratalog, der mir in die Sände siel, nachzuschlagen, unt

meine Augen an bem Titel meines Machwerts ju weiben.

Um öffentlich ju geigen, baf ich meine Beit nicht bloß mit ben ichonen Wiffenschaften vertandelt batte, beschloß ich im neunzehnten Jahre meine akademische Laufbabn mit der Rolle eines Apponenten bev einer Doctor Promotion; ging barauf gurud nach Weimar. fludierte fleißig Die Pandeften, wurde von ber Regierung examinirt . und jum Abvocaten creirt. Wabrend ich auf Klienten wartete, fubr ich felbst fort, ein eife riger Alient ber Mufen gu fenn. 36 befang die weimarifchen Schonen, und gab mir alle Mube, das Andenten an eine gewiffe Romange zu vertilgen, die mir ein oder zwey Jahre vorher entschlupft mar. Es tam nahmlich ein Seiltanger nach Weimar, ber feine fcbne, herkulische Gestalt durch die mannigfaltigsten Biegungen feines Rorpers, in bas portheilbaftefte Licht gu feben wußte. Die Berlenmdung freuete aus, er babe - um dem Chevalier Boufflers einen Ausdruck abjuborgen - bas Berg mancher Dame gewonnen, und mir tam baben die luftige Idee in den Sinn, Burgers Lieb : Die Weiber von Weineberg ju parodiren. 3ch muß befennen, bag ich noch heute, nad fechgebn Sabren, diefe Parodie fur eines meiner mitigften Produfte halte; aber um fo mehr jog es mir den gerechten bas ber Damen qu. Gin gewiffer B-, der auch fur einen Dichter galt, und fich nicht wenig barauf ju gute that, wurde, auf bringendes Begehren, ber Schampion ber Damen, und that mir die Chre an, eine Romange auf mich gu machen, in welcher mir in . effigie gar jammerlich mitgespielt murbe. Gine billige Buchtigung fur ben Frevel, bas gange fcone Sefolecht anzutaften, wo vielleicht taum eine gestrauchelt batte.

Der erfte Sommer, nach meiner Ruckfehr von Jena, mar einer der gludlichften meines Lebens. 3ch genoß gang bie vertraute Freundschaft des redlichen Minfaus. In der Stigge, die ich von dem Leben diefes Biedermannes geliefert, habe ich bereits ergablt, bag wir taglich in feinem Garten gufammen tamen. fdriftstellerten an einem Lifche, aus einem Dintenfaffe; und ich febe noch bas gutmuthige Lacheln um Lippen, ben' bellen, ftarren Blid feines Auges, wenn fein Beift im Begriff fand, einen wißigen Ginfall zu erhafchen. Im Abend las er mir gewöhnlich vor, mas er ben Tag über gefdrieben; juweilen auch erft am Ende ber Woche. Was Wunder, daß ich jest, nachbem ich fcon Wieland und Brandes, Gothe und Bermes nachs geahmt hatte, auch auf den Ginfall gerieth, Rufaus au copiren.

Herr Wittekind in Gisenach ging gerade damahls mit dem Borsak schwanger, ein Bandereiches Werk herauszugeben, eine Sammlung von Erzählungen, Sesdichten u. s. w., für welche er, ich weiß nicht mehr, was für einen alltäglichen Titel bestimmt hatte. Gr Ind mich ein, das Shrenamt eines Mitarbeiters zu übernehmen, und ich versprach es, unter der Bedingung, daß mir die Wahl eines anlockenden Titels überlassen werde. Ich tauste das Kind: Sand med für die Lestwelt, machte die Borrede zum ersten Bragmenten, worin ich Musaus eigne Sprache Ind originelle Wendungen zu erreichen suchte. Ich has be weiter keinen Theil an diesem Werke, das, wo ich

nicht iere, noch immer fortgefest wird, und mich, benm Durchblattern bes Meß-Catalogs, zuweilen an meine Jugendifunden erinnert.

Das zwepte Produkt dieses Sommers waren die ben Opk zu Leivzig her unsgesommenen Erzabluns gen, die der Herr Verleger mit vieler Eleganz drucken lies. Er hat ihnen aber lange nachher noch eine andere Stre angethan, er hat sie wider mein Wissen und Willen fehr ansehnlich vermehrt.

Dob es fen ihm vergieben, in Rieffict bes froben Tages, den ich mit dem erften, von ihm erhaltes nen Sonorarium erfaufte, und beffen ich mich bis an meinen letten Saud mit bem lebhafteften Entzuden erinnern werde. Es war der Geburtstag meiner Mut-In einem mit Blumen Guirlanden und Rabmenstfigen von Blumen deldmirften Garten; überraftte ich fie durch ein landliches Reft, ben welchem ber gnte, für folde Brenben gang geffaffene Mufans febr geffiftig mar. Bier ober fünf Rinder fpielten auf einer Bubne von lebendigen Beden, ein fleines rubrendes, von mir verfertigtes Staf: in den Bebufden ließ fich eine fanfte Ruft pon Blasinftrumenten boren; Abends ericbien ber gange Barten mit farbigen Lampen illuminirt. — Es war der frobeste Tag meines Lebens! - Indem ich diefes fhreibe , tritt eis ne Babre in mein Auge - Ih habe die Rreudentbranen meiner Rutter gefeben! - Beren Dot ift verziebn. --

Das britte Rind, welches ih' in bem Gartens bauschen bes lieben Muffus jur Welt brachte, mar ein Luftspiel in dren Acten: das drepfache Gelubbee Anlage und einzelne Scenen waren nicht

Es foute auf einem Privattheater, nach ber ábel. Rieberkunft der herwaginn von Weimar gespielt wer-Unglucklicher Weise mar es aber bloß auf den Ball faltulirt, daß die Brau Bergoginn uns einen Pringen fcenten wurde; da fie aber diefes Dabl ihre liebenswurdigen Eigenschaften einer Lochter mitzutheilen beliebte, fo unterblieb die Auffuhrung, und im Druck ift es auch nie erschienen, Außer diefen Produtten habe ich auch damable, auf Berlangen eines wurdigen Mannes der mich mit feiner Freundschaft beehrte, einige Recensionen in eine gemiffe gelehrte Beitung gearbeitet, Die, wenn fie auch fonft den Stempel ber unreifen Bugend tragen mochten, wenigstens fein Rennzeis den der beutigen reifen Recenfenten = Unverfchamtheit an fich trugen.

Im herbst, 1781 ging ich nach Petersburg. Ich war jest zwanzig Jahr. Der Graf von Gorz, damahliger preußischer Minister am rußischen hofe that mir den Vorschlag, nach Petersburg zu kommen, und eine der dasigen Bedienungen anzunehmen. Ich nahm diesen Auf willig an, ungeachtet er mich weit von meiner Familie und meinem Vaterlande entsernte. Die Aussschehen für einen jungen geschieften Deutschen waren zu der Zeit in Außland nicht ungünstig, da die damahlige regierende Kaiserinn, Ratharina die Iweyte, manche neue Sinrichtung in Jusissachen treffen ließ, und sich dazu vieler Deutschen bediente.

hier war der einst berühmte Leng, der Dichter des neuen Menoga, mein Vorganger im Amte gewesen, und hatte Ungufriedenheit erregt, weil er zuweilen, statt eine nothwendige Arbeit zu vollenden, ein nicht

7

nothmendiges Sedicht vollendete. Seine Zukftapfen warnten mich. Ich nahm mir vor, die Dichtkunst ganz auf den Ragel zu hangen, aber naturam si furca expellas. — Zwar verging wohl ein halbes Jahr, rodhrend ich mir selbst Wort hielt, und meine Borges sehten wußten nicht einmahl, daß ein Dichtersunke in mir glimmte, oder daß sogar schon mein Rahme in dem Leipziger Reß-Catalog erschienen sep. Diese Bescheiz denheit war eigentlich das Resultat meiner Bepbachtungen, denn ich sing an einzusehen, daß man — und zwar mit allem Recht — in der großen Welt einen seht geringen Werth auf ein Geschöpf legt, das zu reis men versieht.

Ein Zufall jog meine Eitelkeit unter bem wohle thatigen Drud meiner Vernunft hervor. Der große und hiedere General - Ingenieur Bawr reifte nach Riga, besuchte von ungefahr ben hartknochischen Buchladen, und fand dort die oben erwähnten Erzählungen, Er stuhte, fragte, ersuhr, der Verfasser sep der nahmsliche Robebue, der jest, unter seiner Anleitung, best ganz heterogenen Arbeiten schwiste. Er kauste das Buch, kam zuruck, und als wir ben Tische saßen, ließ er sich's unvermuthet bringen. Ich errothete, und sein Bepfall bließ die Asche von dem noch immer glimsmenden Funken.

Nach und nach fing ich wieder an, meine Nebenftunden — deren ich damable freylich wenige zählte —
deu Musen zu widmen. Se befand sich ein höchst mittelmäßiges deutsches Theater in Petersburg. Außer einer gewissen Madam Teller, die wirklich viel Talent
besaß, war Fiala das vorzüglichste Mitglied desselben;
aus diesem Umstand mag man auf die Erbarmlichteit

ber Uebrigen schließen. Die Einnahmen waren schlecht, und die Buhne bereits ihrem Untergange nahe, als der intrigante Fiala sich an den General Bawr wandte, ihn, als einen Deutschen beschwor, sich der deutschen Aunst, die nach Brod ging, anzunehmen, und durch seinen Entschluß zu bewirken, daß die Kaiserinn das deutsche Theater ausnehme. Es geschah. Bawr erhielt die Direction. Bon nun an lebte ich wieder in meinem Elemente.

36 fdrieb ein Trauerspiel in funf Acten: Demetrius, Chaar von Mofcau. Der Stoff ift aus ber befannten Beschichte des mabren ober falfchen Demetrius genommen, ber, ber Sage nach, als Rind gu Uglitfh ermordet murde, ploglich aber, von den Boblen unterftust, jum Borfdein fam, und den Beuchler Boris Godunow entthronte. Man bemerte . daß felbft die beften Gefchichtschreiber über die Frage : ob Diefer Demetrius ein Betruger gewesen? gethent find. Wenigftens erwedt es ein gunftiges Borurtheil fur ibn. baß die leibliche Mutter des vermeintlich ermordeten Anaben, diefen fogenannten Abentheurer ben der erften Bufammentunft, in Gegenwart einer gabllofen Menge Bolls, unter beißen Preudenthranen für ihren Gobn erkannte. Zwar ift es leider nur allgumahr, daß ber Politit oft das Meisterftuck gelungen ift, auch die Mutterliebe ju unterjochen, und daß Maria Reodorowna vielleicht aus Eigennut ober haß gegen ben Ufurpator jene Bahren erfunftelte ; aber bem fen wie ibm wolle, me ine Convenieng oals Dichter brachte es mit fich, ben Belben ber Gefchichte nicht als Betruger ers fcbeinen au laffen.

Als mein Stud fertig mar , las ich es in einem

fleinen ausgewählten Eirfel. Der bamablige preußische Gefandte am enfifden Sofe und ber Prafident ber Afademie der Runfte ju Petersburg, Manner von gelautertem Gefcmad, mobnten ber Borlefung ben. -Das Stud wurde gebilligt, vermuthlich aus nachfictes voller Gute, wie ich nun mohl einsehe; benn ich murde es jest nicht magen, es auf die Bubne gu bringen. General Bawr befahl, es aufzuführen, und ließ berrliche Decorationen und fostbare Rleider im alt ruffifcen Coftum bagu verfertigen.

Da die Raiferinn felbst ibm die unabbangige Direition des Theaters anvertraut hatte, fo bielt er es für überfluffig, das Manuscript porber der Cenfur gu übergeben, und die Bernachlaffigung batte bennabe meine gange Freude gu Waffer gemacht; benn als der Tag gur Aufführung bestimmt, und das Stud bereits in allen Beitungen angefündigt war , fandte eines Morgens der Dbervolizenmeister auf das Theater, und ließ es verbiethen. Der besturzte Riala lief jum General Bamr, der General Bamr fuhr jum Dberpolizenmeis fter, ibn von der Unfchuld bes Inhalts ju verfichern. Aber - es existirte eine mir unbefannte Utafe von Peter dem Großen, welche diefen Demetrius ausdrud. lich für einen Betruger erklarte, und diefe Utafe mar offenbar überzeugender, als die Rreudenthranen feiner Wie durfte.ich es also magen, meinen Selben unter bem Titel : Czaar von Mofcau vor bas Publifum ju ftellen? - Aus Achtung fur den General Bame gab der Polizeymeifter zwar die Aufführung endlich nach; aber er fandte einen Officier gu mir, mit bem Bedeuten: mein Stud wenigstens dabin abguanbern, daß diefer Demetrius offentlich vor allem Bolte

entlarvt, und als ein abgeseinter Betrüger anerkannt werde. Bergebens bemonstrirte ich den Officier, daß er eben so gut has ganze Trauerspiel in's Zeuer wersen könne; er bestand darauf, ich solle nur diesen ein zisgen kleinen Umstand andern, Der General legte sich abermahls ins Mittel, und man begnügte sich endlich mit einer seperlich von mir ausgestellten Erklärung, daß ich, sur meine Person, der hoben Usase gemäß, pollig von der Betrügeren des Demetrius überzeugt sep, und daß die Frenheit, welche ich mir in meinem Schauspiele genommen, bloß eine licentia poetica gewesen.

So wurde es benn wirklich, trop aller Sinderniffe, vor einem zahlreichen Publikum, deffen Reugierbe durch jene Verhandlungen noch mehr gespannt worben, mit einem Bepfalle aufgeführt, auf den allein meine Jugend Anspruch machen durfte.

Bald nachher schrieb ich ein Lustspiel: die Nonne und das Rammermadden, mit dem es mir
zedoch in gang verschiedener hinsicht, abermahls wunberlich erging. Die Ausbebung der Aloster, die gerade
damahls Joseph den Bweyten beschäftigte, und die von
ben Englandern im Texel blokirte hollandische Flotte,
hatten mir den Stoff dazu geliesert. Da diese Begebenheiten des Tages damahls großes Aussehen erregten, so
konnte es nicht sehlen, es mußte gesalten; auch wurde
es ungleich besser gespielt, als Demetrius.

Anz vorher hatte die Raiseriun, ich weiß nicht mehr welchem Wiener Schriftsteller ein Geschent für ein Lustspiel gemacht, welches das Glück hatte, ihren Berfall zu erhalten. Ich vermuthe daher, daß der kaiserliche Gesandte in Petersburg, Graf Cobenzl, auf

eine gute Gelegenheit wartete, die Soffichteit zu emwiedern; so wenigstens erklare ich mir den Wanfch, welchen er anserte, eine Abschrift für das Wiener-Theater zu erhalten, denn numbglich konnte ihn der innere Inhalt desselben zu diesem Wansche bewegen. Mit Frenden gab ich die einzige Wicheist hin, die mie noch übrig war. Bald nachber ging der Gonfleur, mit dersenigen, welche das Theater besaf, durch; von Wien ersuhr ich auch weiter nichts, nermuthlich and der sehe triftigen Ursache, weil mein Protector stard, und also dasseinige, was man vielleicht zu thun gesonnen war, nicht mehr die nahmliche Publicität erlangt haben wärde; kurz ! mein Lusselpiel ging verlanen.

Einer, gwar nut mit febr geringer Riche verbum Denen, aber, in Rudficht bes Locale, wahrhaft ninlichen Unternehmung muß ich bier erwähnen. Da nahmlich von dem großen Schwall dentider Journale mur wenige fich bis nach Betersburg verierten, und and biefe wenigen nicht gelefen wurden, weil fie, einzeln genommen, wenig Lesbares enthielten, fo veranfialtete ich zwedmaßige Muszüge ans allen boutfden Ronathsfdriften, und gab, unter dem Sitel: Bibliothef ber Journale, monathlich einen ftarten heft berans. Mehrere Bande von diefer Sorift, die nach meiner Abreife von einem andern Unternehmer fortgefest murbe, find erschienen. Sie murbe von dem deutschen Bublifum in Petersburg, und jum Theil auch in den Provingen, gunftig aufgenommen, und hinlaugfich unterflust. Außer mehreren ungebruckten Auffagen , lief ich auch Proben aus meinem Roman : Die Leiben ber ortenbergifden gamilie, mit bem ich

heeftab ber Freundschaft, burch bie milde Warme ber Bergensgute, jum Paradiefe umgeschaffen wurde. 3br guten , vortrefflichen Menfchen! in eurem Cirtel babe ich gelernt, daß man gludlicher lebt, wenn drangen die Wolfe benlen und die Baren brummen, als wenn Beuchler und Bungendrefcher an die Thure flopfen. -Eure Balder murben von Raubtbieren bewohnt: aber die Berleumdung war nicht darunter: Kroten und Unten froden in euren Moraften betum; aber ber Rei d gefellte fich nicht ju ihnen. Spat blubte bie Linde. noch fpater entfaltete fich die Rofe; aber Unfould und Arende waren perennirende Pflangen. Rarg gab der Boden feine Rruchte; aber die Bobltbatig feit bedarf feines Bullborns; ein Grofden ift eine reiche Babe, wenn eine mitleidige Thrane ibn nest. - Beflugelte Beit! gerftreue, wenn du willft, meine burftigen Blatter in alle Binde! - nur diese eine auf welchem die Nahmen Friedrich und Sophic Belene Rofen glangen - nur diefes eine lag unberührt! denn du murdeft es rauben von dem Altar ber Sittlichkeit und Tugend, auf bem ich es bankbar niederlege.

Sier lernte ich auch ein braves, gefälliges und unschuldiges Maden, voll edlen Gefühls und hoher herzensgute, sanft, wie der Senius des weiblichen Geschlechts, und unbescholten, wie die Tugend selbst, tenanen: unsere bepderseitigen Reigungen verstanden sich und sie ward — meine Gattinn. Friederite klette. Ich mit noch festern Banden an mich, da sie mir derste Pfand ihrer Liebe, einen holden Knaben, eine lieben Wilhelm schenkte. Ich gab ihr in der Worred zu meiner Flucht nach Paris folgendes Zeugniß: " Sit wa

fo fehr, so unaussprechlich gut, nicht nach Grundfühen, sondern fie meinte, es könne nicht anders sepn. Ihre Empfindungen waren immer edel, denn es war kein Plathen in ihrem Herzen, eine unedle Empfischung zu herbergen; aber ben jedem sanften, guten Lone klang ihre reingestimmte Seele immer mit. Herz und Hand meiner Friderike waren für Nothleidende immer offen, sie gab gern, und gab mie man gebon foll, wie eine Schwester dem Bruder gibt.

Roch ift es fein Jahr, daß ich mir ben Scherz erlaubte, ihr am erften Aprill einen friglichen, unleferlichen Brief zu fchreiben, als tomme er von einer armen Witme, die mit ein Paar halb nackten Rindern, in einer ziemlich weiten Entfernung von der Stadt, auf einem falten Boden verschmachte, und ihre Sulfe anflehn. Es war ein falter, windiger Tag, meine gute Friederike war damable nicht einmahl gang gefund, aber fie fuchte in Gil alte Bafche und Rleider aufammen, und ließ aufpannen. Ich lief voraus an ben bezeichneten Ort, ich fabe den Wagen von weitem fonunen, er hielt still por einem Sause am Ende der 3d erichrad, und glaubte meinen Scherg verrathen. Ich nein! fie mar ausgestiegen um Semmeln zu faufen fur die hungerigen Rinder, welche fie angutreffen glaubte. Go trat fie in das ihr bezeichnete Saus, mit einem Bundelchen Walche, einem Schnupf= tuch voll Gemmeln, und zwen Rubeln gwifchen den Ringern, halb erfroren, und doch meniger unwillig über meinen graufamen Muthwillen, als barüber, daß fie wieder megfahren follte, ohne eine gute That vollbracht zu haben. In Gottes Augen war fie vollbracht! -

36 glaubte pormable, ich batte meinen größten

Schas verloren, als ich meine Gefundheit einbußte — ich habe mich geirrt. Selbst in dem für mich schredlichen Winter von 1788 habe ich sille häubliche Freuden an der Seite meines Weibes genoffen, die tein Sold und tein Ordensband zu kaufen vermag. Um meinetwillen vermied sie alle Gesellschaften, um meinetwillen genoß sie teine Lustbarkeit, und schloß sich mit mir in mein Krankenzimmer, und rechnete es mir nie als Opfer an. Ich war aber auch so gludlich, wenn nur einen Augenblick lang mein Korper von Schmerzen frey, und meine Seele heiter war; ich fühlte so innig, daß
nur eheliches Glud das einzige wahre Glud sep?
ihr Kuß, ihr Handedruck, wurzte mir meine elende
Kruse und meine Pstaumen.

Die Mufen verschmabten nicht, benannte Balber ju verschönern Die erften benden Schauspiele, denen ich felbft einigen Berth beplege, ber Eremit auf Rormentera und Abelheit von Wulfingen, wurden duf Riefel gefchrieben. Den Gremiten fpielten wir fogar dafelbft, und diefe Privatporftellung machte meinen Sang fur die Bubne aufs neue rege. Ihm verbankt Reval feit gebn Jahren ein vortreffliches Gefellichaftetbeater, welches Runftler und Runftlerinnen von nicht gemeinen Salenten aufweisen tann. warde mit einem Luftfpiel von mir eröffnet: Seber Rarr bat feine Rappe. Als ein echter Deutfder frankte ich noch immer an der Rachahnungsfucht; das Stud glich dem Geizigen von Moliere, wie eine Buderpuppe einer Dresdner Biscuitftatue, und ich babe es daber unter meinen Papieren vergraben.

Ich weiß uicht mehr durch welchen Bufall ich auf Die Idee tam, eine Befchichte Beinrich des Lo-

wen, herzogs von Braunschweig zuschreiben, ein Held, dessen mannigsaltige, zum Theil romantische Schickale mich sehr interessirten. Auf einer Reise, die ich 1785 durch einen Theil von Deutschland machte, nunte ich zu diesem Iwecke die Bibliotheken von Wolssenditel und Hannover, wühlte mehrere Wochen lang in alten Chroniken, schrieb ab und ließ abschreiben, so daß ich wohl behaupten darf, über Heinrich den Löwen die vollständigsten Materialien zu besißen. Auch hatte ich wirklich schon manches Fragment seiner Geschichte bearbeitet; als aber nachber, beynahe in jedem Jahre, bald ein historisches Werk, bald ein halbroman erschien, in welchem Herzog Heinrich als Hauft = oder Rebenperson austrat, so verlor ich Lust und Muth mein Werk zu vollenden.

Noch einmahl schloß ich mich an das heer der Journalisten, indem ich eine Monathsschrift fur Chlie und Liefland unter dem Titel: Fur Geift und herz, heraus gab. Sie dauerte ein Nahr, fand aber zu wenig Unterstützung. Die von mir gelieferten Auffage sammelte ich nachher in meinen klein en Griften.

Ein anderes Unternehmen spannte damabls meine ganze Ausmerksamkeit. Ich wollte ein Buch schreiben über Ehre und Schande, Ruhm and Nacheruhm, aller Bolker, aller Jahrhund exte. Ich rechne es mir zum Verdienst an, auch nur die Idee eines solo den Werkes gesaßt zu haben, obgleich die Aussichrung meine Krafte überstieg. Dennoch ist das Unternehmen mir in anderer Rücksicht sehr nühlich geworden, denn ich habe meine Krafte daran zu eubt, mehrere hundert philosophische und historische Werke zu diesem Sehuf gelesen, mehrere Alphabete von Collectanern gesams

melt. Noch heute bereue ich feinesweges ben eifernen Gleiß, mit welchem ich über diese Idee brutete, die unzähligen Stunden, die ich darauf verwandte? nein! das einzige, was mir Rene auspreßt, ift das Bruch-fluck über den Adel, das ich lange nachher, aber nicht in seiner ursprünglichen Gestalt drucken ließ. Doch davon weiter unten.

Im Berbft 1787 aberfiel mich eine Rrantheit, die mich mehrere Jahre lang swifthen Lob, und bem mas vielleicht folimmer als Tod, swiften bufterer Relandolie fdwebend erhielt. Auf der bochften Staffel diefer Rrantheit fdrieb ich Menfdenhaß und Reue, und gleich nachher die Indianer in England; bende Stude maren bas Werk eines Beitraums von acht bis neun Wochen. Rie, weder vor = noch nach= ber, ift mir wieder eine folche Sulle von Gebanten und Bildern jugeftromt, und ich glaube, daß es unleugbar Gattungen von Rrantheiten gibt, (worunter wohl befonders diejenigen gehoren, welche die Reigbarfeit der Rerven vermehren) die die Beiftestrafte bofer als gewöhnlich fpannen; fo wie, ber Sage nach, die Franke Mufdel eine Perle anfest.

Im Jahr 1789 schrieb ich die Sonnenjungsfrau, das Kind der Liebe und Bruder Mostis den Sonderling. Die Sammlung meiner kleinen Schriften seste ich fort, und ein freundschaftlicher Scherz gab Anlaß zu dem kleinen Roman: die gefährliche Wette, der, wenn gleich manche Heuchlerachsel darüber gezuckt, und manches Heuchlerachsel barüber gezuckt, und manches Heuchlerachsel wird, doch unter den Geburten einer muntern Laune keine der Schlechtesten ist.

Ueber Menschenhaß und Rene murbe bamabis viel

Albernes geschwast und geschrieben. Unter andern warf man mir einen Mangel an poetifder Gerechtigfeit por, indem ich die Berbrecherinn, durch unbedingte Bergeihung, wieder in den Genuß jeder Lebensfreude gefest haber Db jene Bergeihung wohl wirklich die Arafenden Rolgen ibrer That gang anfgeboben? ob ein Weib wie Eulalia, mit einem fo regen Gewiffen, je wieder glucklich fenn tonne? an diefe Rragen dachte niemand, ausgenommen Berr Biegler, der aber die Sache gang schief nahm, und durch die unerlaubte Frenheit, Gulaliens Berführer von den Lodten zu erweden, den Befichtspunct vollig verrudte. 3ch ichrieb daber die edle Luge, in welcher - obgleich ebermable ein gefallenes Madden darin vortommt, an Dem die unreine Ginbildungsfraft der Recenfenten bangen bleibt - gewiß die reinste Moral berricht, die je= mable von der Rangel oder von der Bubne berab ge= predigt worden.

Rach einem Aufenthalt in Pyrmont im Jahr 1790, tauchte ich meine Feder in fremde Galle, und schrieb einige, nur zu berüchtigte Bogen, üder welche ich mich in einem fliegenden Blatte hinlanglich erklart habe. Meine dort geäußerten Gedanken sind und bleiben diesselben, die reinste Wahrheit jedes dort gesprochene Wort. Der brave Zimmermann ist nun todt. Man soll nicht sagen: de mortuis nil nisi dene: sons dern: de mortuis nil nisi dene: sons dern: de mortuis nil nisi vere. Ich habe weder Gutes noch Boses mehr von ihm zu hoffen, man muß mir glauben, wenn ich aus der Fülle meines herzens wiederhohle: er war ein vortress; her Mann! — vielsleicht führte seine Excentricität ihn zuweilen irre, aber selbst seine Schwachheiten waren nicht gemein. Ich

konnte eine Anecdote von ihm erzählen, die den Leser in Erstaunen sehen, und ihn zwingen wurde, sich vor seinem Aschenkruge nieder zu sturzen. Ich wurde es thun, wenn die darin verstochtenen Personen, die mich alle in verstehen, nicht noch lebten. Genug! mein Enthusiasmus für ihn war tein Verbrechen; aber eine fremde Hand vergiftete die edle Quelle, ich schopfte, und — leerte den Becher selbst! — ja mir — mir alle in hat jene gehässige Begebenheit gesschabet, und es ist mir tröstlich, das Solamen miserum nicht auf mich anwenden zu können.

Als meine Rranklichkeit mich jum zwenten Dable au den wohlthatigen Quellen von Pormont führte, da ließ ich meine theure Sattinn, welche bereits eine funf monathliche Burde trug, in Beimar gurfit. Bederihrer Briefe - fie fdrieb mir wochentlich zwen Mahl und ich ihr vier Mabl - kder ibrer Briefe enthielt frobe beruhigende Radrichten. Sie war gefund, beiter, und hatte feinen audern Bunich, als nur mich bald wither in ibre Urme ju fchließen. Wie berglich theilte ich diefen Bunfch mit ibr! Wie baftig entschlupfte ich dem medicinischen Joche, und flog an ihr Berg! Es mar im Anfange des Septembers. In Sotha trafen wir uns. Sie war mir bis dabin entgegen gefahren. Unfer Wiederfeben, unfere erfte Umarmung, bas Platchen vor dem Gafihofe jum Mohren, wo dieß gefchah; meine Rreude über ihr blubendes Aussehen, ihre vollen Mangen; über die Beiterfeit, die aus ihren Augen bligte - ach! alles das, fo gern meine Phantafie dabey verweilt, fo raid und lebhaft fie mir jene fußen Bilber hinzaubert, fo trage und unbehülflich ift meine Sprace, die lieblichen Buge aufzuhaschen, und fo

eine gute Gelegenheit wartete, die höfichteit zu emwiedern; so wenigstens erklare ich mir den Wunsch, welchen er außerte, eine Abschrift für das Wienern Theater zu erhalten, denn unmöglich konnte ihn der innere Inhalt desselben zu diesem Wunsche bewegen. Mit Freuden gab ich die einzige Abschrift hin, die mie noch übrig war. Bald nachber ging der Gouffleur, mit derjenigen, welche das Theater besaf, durch; von Wienersuhr ich auch weiter nichts, nermuthlich aus der sehe twistigen Ursache, weil mein Protector starb, und alse dasjenige, was man vielleicht zu thun gesonnen war, nicht mehr die nahmliche Publicität erlangt haben wurde; kurz i mein Lustspiel ging verlanen.

Einer, gwar nur mit fehr geringer Mube verbum-Denen , aber , in Rucfficht bes Locale, mabrhaft nuslichen Unternehmung muß ich bier ermabnen. Da nahmlich von dem großen Schwall deutscher Journale nur wenige fich bis nach Betersburg verierten, und auch diefe wenigen nicht gelefen murben, weil fie, einzeln genommen, wenig Lesbares enthielten, fo veranstaltete ich zwedmafige Muszuge aus allen boutfden Monathsichrife ten, und gab, unter dem Litel: Bibliothef ber Sournale, monathlich einen ftarfen Beft beraus. Mehrere Bande von diefer Schrift, die nach meiner Abreife von einem andern Unternehmer fortgefest wurde, find erfchienen. Sie murde von dem deutschen Bublifum in Petersburg, und jum Theil auch in ben Provingen, ginflig aufgenommen, und binlanglich unterftust. Außer mehreren ungebruckten Auffagen , ließ ich auch Proben aus meinem Roman : die Leiden ber ortenbergifden gamilie, mit bem ich

Oft fuhren wir nach Belvedere oder Tieffurth, Luftschloffer ben Weimar. Dort sehten wir uns ins Grüne unter die Baume, und aßen eine frische Milch, und meine Friederike freute sich, daß es noch so warm sep hier zu Lande, und daß man im October noch den Schatten suchen muffe; wenn man ben uns den Ofen sucht. Die kleinen Ausfahrten bekamen ihr immer so-wohl, alles war fcon und gut.

Noch vier Wochen vor ihrer Riederkunft nahm ich sie mit auf die Leipziger = Messe. Nie habe ich sie munterer gesehen als damahls. Als wir wieder nach Hause suhren, versicherte sie mich, sie sey in ihren Lesben nicht so vergnügt gewesen. — D welche größere Wollust gibt es auf der Welt! als die, der Geliebten eine Freude zu machen!

So ructe unter steten Ergögungen und Abwechs selungen der Augenblick heran, den zu fürchten, wir weit entfernt waren. Meine Frau genoß einer ununters brochenen Gesundheit, ihre einzige Arzenen waren Erdsbecren, und seit ihren Aufenthalt in Weimar hatte sie die Apothele nicht um einen Orever bereichert.

Die erseufzte Stunde kam endlich. Am 11. November wurde meine geliebte Gattinn des Morgens
früh, glücklich und leicht von einer Tochter entbunden. Sie befand sich in den ersten drey Tagen aufferordentlich wohl, war munter und vergnügt, scherzte, lachte,
lobte die Hebamme; versicherte ein solches Wochenbette
sen nur Spas, sie habe sich noch nie so wohl befunben, habe noch nie gleich in den ersten Tagen nach ihrer Niederkunft Lust zum Essen gehabt, kurz, der Berg
schien überstiegen, die kleine Wolfe, die den Horizont
vor uns getrübt hatte, war über uns hingezogen, so

٠,

wähnten wir — ach! und wer war froher als ich! die ganze Schöpfung war mein und ich war Ronig darin. Ich ahnete nicht, daß es die letten frohen Tage meines Lebens waren!

Am 14ten war sie krank. Wir schoben die Schuld auf das gewöhnliche Milchsieber und blieben rusig. Die Natur erleichterte sich auf verschiedenen Wegen. Am 15ten war sie wieder recht wohl. Noch sehe ich sie, wie ich des Morgens früh um 5 Uhr leise in ihr Zimmer trat, und ein wenig besorgt nach ihrem Bette hinschielte, weil ich sie Abends vorher verdrüßlich und leidend verlassen hatte. Sie streckte mir lächelnd beyde Arme entgegen und richtete sich aus. D seliger Augenblick! — ich las ihr nachher eine Scene aus einem Schauspiele vor, das ich eben unter der Feder hatte, denn ihr Lob oder Tadel, ihr unverdorbenes Gefühl war immer der Prüsstein meiner Arbeiteu. Was ihrem Auge keine Thräne entlockte, das strich ich weg.

Sie horte auch an diesem Morgen mir gern zu wie immer, sie sprach darüber wie sonst, ihr Geist war völlig heiter und unbewölft. Ach! ich werde das Stuck, zu welchem diese Scene gehort. wohl nie vollenden, ich erschrecke, wenn mir das Blatt in die hand fällt, ich fürchte mich davor, es kommt mir vor, als sep es ein Verbrechen, weiter daran zuschreisben, auch konnte ich es nicht für alle Schäse der Welt! da wo ich zu lesen aushörte, wo sie mir freundlich zunückte, wie konnte ich da sortsahren! was konnte ich da anders denken als ihr lestes freundliches Rücken!

Am i bten klagte fie über große Mattigkeit. Bon biefem Tage an verschlimmerte fich ihr Buftand. Ich fing

an angstlich zu werden, und bath meinen alten Universstädtsfreund, den Hofmedicus Hufeland, auch mit gutem Rathe benzustehen, da bis jest der Herr Bergrath Buchholz allein unser Hausarzt gewesen war. Die Krantheit ging aus den ersten Wegen in die zwepten, das Fieber wurde immer heftiger, die Matsigkeit immer größer, sie phantasirte sehr oft. So krochen drep ewig lange Tage, mit meiner Angst belaven, ins Meer der Zeit hinab.

Am 20sten fuhr ich des Morgens fruh nach Jena, um den berühmten Hofrath Stark berüber zu hohlen; benn so groß auch mein Butrauen zu den beyden braven Aerzten war, die ich zugleich unter meine Freunder gahlen darf, so glaubte ich doch nichts vernachlässigen zu durfen, was meine theure Gattinn zu retten und mich zu beruhigen im Stande sep. Ich liet auf diesem Wege schreckliche Angst, meine Phantasie arbeitete surchterlich, und peinigte mich mit trüben Bildern der Zustunft, die leider! nur in Wirklichkeit übergegangen sind.

Herr Hofrath Stark war so gutig, gleich mit mir zu kommen, in funf Stunden war ich bin und ber gefahren. Er fand meine Frau sehr krank, aber noch lange nicht ohne alle Hoffnung, und ich hohlte zumt ersten Mahle wieder frepen Athem. Ausleerende und schweißtreibende Mittel wurden vereinigt. Mein armes krankes Weibchen war jest sehr eigensinnig und mir= risch. Sie wollte sich, zum Bepspiel, die Lavements, die man ihr verordnet hatte, von niemand sonst bepbringen lassen als von mir; ich that es also zum ersteu Mahle in meinem Leben mit zitternden Handen, Hoserath Stark gab mir einige Anweisung bazu, die Liebe

that das Uebrige, es ging recht gut, meine Fran tiste mich gartlich dafür. Seitdem that ich es immer. D wie leicht wird der Liebe alles! Ich hoffe nicht, daß jemand bey diefer Stelle spotten wird. Wer and ders als gutmuthig darüber lächeln könnte, den whode ich bitter belachen, und für ihn wurden diese Bläster nicht geschrieben.

In diefem Lage wurde Renfchenhaf und Rene auf geführt. Ratürlich verlief ich bas Bett meiner Fran nicht, aber ich fann nicht umbin, eines Buges zu erwähnen, ber mir Freude gemacht bat. Es waren nabmlid wohl achtzig Studenten aus Jena berüber gefommen, um das Stud ju feben. Sie pflegen dann gewöhnlich nach dem Schauspiel fich noch einige Stunden luftig ju maden, und fodenn gegen Mitternacht, nicht obne Larmen, Schrepen und Matfchen wieber abzugichen. 3he Rudweg führt fie durch die Strafe, welche id bewohnte; aber in biefer Racht jogen fie alle einen anbern Beg burd entfernte Strafen, fein einziger Begen oder Pferd paffirte meine Bohnung, um bie Rabe meiner franten Fran nicht gu fibren. 3ch ergabite es meiner Friederite am andern Morgen, fie fdien fc darüber ju freuen, und ich bante biefen Berren bie biffentlich fur ihre fonende Gefälligfeit.

Am 21 ften und 22 ften blieb es mit meiner Fran wie es war. Ich schiefte jeden Morgen einem Expressen an den Hofrath Start, mit dem Bericht, wie die Rrante sich besinde. Ich kam wenig von ihrem Lager. Sie selbst schien nicht zu fürchten, daß sie steben werde. Aber als ich sie einmahl umarmte, und meine Wange an der ihrigen lag, da konnte ich meine Those non nicht verschlucken, ich sing hestig an zu weinen.

į.

und da schien auch sie einen Augenblid an eine angftliche Besorgniß zu angern, die aber gleich wieder verschwand, als ich meine Augen geschwind trodnete, und hoffnung und Heiterkeit log. Gewöhnlich war sie nicht ben sich, und phantasirte viel. Doch wenn sie zu sich kam, hatte sie an liebsten mich an ihrem Bette.

Am 23sten war sie ruhiger und besser, welches auch mir eine große Erleichterung gab. Ich ging mit frohen Hossmungen zu Bette, und schlief nach langer Zeit einmahl wieder sanst ein. Aber am 24sten um halb vier Uhr des Morgens, weckte mich das Kammermadhen, mit der Nachricht, meine Fran sep sehr schlecht. Ach Gott. mit welchem schrecklichen Gesühl sprang ich aus dem Bette, und stürzte zu ihr hinüber. Ich sand sie äußerst unruhig, sie klagte über Schmerzen in der Herzgrube, auf der Brust, im Kreuz, und besonders in der rechten Seite, in der Gegend, wo die Lunge liegt. Daben hatte sie einen sehr kurzen Athem und rothe Backen. Schon seit einigen Tagen hatte ich dieses Symptom öfter bemerkt und meine Besorgnisse darüber geäußert, war aber immer vertröstet worden.

Ich zitterte. daß ich mich kaum auf den Fußen halten konnte, denn ich glaubte, daß sen ihre lette Stunde, und mußte nicht wie ich helsen sollte. Ben mir war niemand als das Rammermadchen und die Warterinn. Ich schiedte zu dem herrn Bergrath Buch-holz, er war auch so gutig, gleich selbst zu kommen. Bald eilten auch meine Mutter und die Frau Prosessorinn Musans herben. Die Rranke wurde mit Flanell am ganzen Rörper gerieben, besonders die schmerzhafsten Stellen, Blasenpslaster gelegt, u. s. w. Bald fand

fie fich erleichtert, die Schmerzen vergingen, fie wurde ruhiger.

Ach, wie ift in diesen bangen Stunden mein armes herz zwischen Furcht und hoffnung herumgeworfen worden! doch dachte ich mir den unerseslichen Berlust der mich bebrobete, noch immer nicht als möglich. Es war mir immer, als stusserte eine leise Stimme mir zu: es kann nicht fenn! dus Ungluck ware allzugroß! das Schickfal wird nicht mehr dir auflegen als du zu tragen vermagst, wird dir lieber alle deine Rinder, und alles was du hast, nehmen, nur nicht dein Weib! ach, wenn man so mit dem Schickfal handeln, wenn man dem Lode seine Opfer abkausen oder austauschen durste!—

Die Mergte hofften auf dem Ansbeuch eines Rriefels. 3ch befahe mein Weib alle Minuten, ob noch fein Friesel sich zeugen wolle! und fiebe da! Mittags fand ich, nach oft wiederhohlten Befichtigungen, bas Brie fel fen ba! D meine Freude ben diefer Entdedung mar unbeschreiblich! ich lief gleich felbft zu den benden Meraten,, und ergablte es ihnen, und weinte daben wie ein Rind. Sie theilten meine froben Boffnungen, und befahlen nun um Gotteswillen, die Rrante nicht aus ben Bette zu laffen, denn fie ließ fich vorher oft in ein frit fces Bett bringen, fie mar eigenfinnig in diefem Puncte, und fcwer bavon abzuhalten. 3ch wich alfo nun gar nicht mehr von ihr, weil fie mir gu Liebe doch alles that; wenn ich fie recht gartlich bath, fo ließ fie fich alles gefallen, ihre Liebe mar ftarter als ihre Krant heit. Die Racht legte ich mich gwar nieder, aber un= ausgekleidet, und die Frau Profefforinn Mufaus, die auch bier fich ale eine treue, biebere Freundinn bewies,

Mich bip ift, und ich batte befohlen, fobald fie un-

Um finf Uhr fand ich auf. Man gab mir die finde Radricht, die Krante habe die ganze Racht endig zugebracht. So fand ich fie auch, als ich ihr meinen Morgentuß und Gruß bracht, and meine sußen Hoffmungen wurden immer lebendiger.

Da sie fich so wohl befand, so ging die Frau Prosessien Mustaus auch frah nach hause, und ich gundete wohlgemuth meine Morgenpseise an, und ging ein wenig im Rebenzimmer auf und nieder, um der Kranken durch den Rauch nicht beschwerlich zu fallen. Plöplich tritt das Rammermadden herein, und halt in der hand ein Schnupstuch voll Blut, welches meine arme Friederike eben ausgeworsen hatte. Goti welch ein neuer Schrecken! ich eilte zu ihr, sie hatte einen kurzen husten, und warf immer von Zeit zu Zeit blusigen Schleim aus. Ueber hals und Kopf eilte ich zum Arzte, er verordnete etwas Beruhigendes; ich brachte es ihr, der husten stillte sich wieder, sie sing an zu schlummern.

Meine Rrafte waren sehr erschopft. Die Morgenfonne beschien den Erker mir gegen über; die Luft war
warm; der himmel heiter. Ich beschloß den Schlummer meiner geliebten Gattinn zu nugen und ein wenig
hinaus ins Frepe zu gehen. Ich wählte den Weg nach
Belvedere, Konnte ich alles beschreiben, was ich auf
diesem Wege gedacht, empfunden, gebethet, gefürchtet und gehofft habe, es mußte ein dicks Buch werden.

Machtig ift ber Reig ber Natur! felbft an diefem foredlichen Tage wirkte ihr Zauber auf meine Sinne, und ichlaferte endlich meine Angf ein. Der heitere

wartne Sonnenfdein gefefte fich ju bem, was er in meinem Bufen ibm gleichartig fand, ju ber Soffnungt er entfaltete fich gleichfam, und fie erhob fich uber ben Birrmarr ber abrigen Befühle, und ragte bervor. "Ach" fagte ich ploglich laut - mir war als ob ich laut fprechen mußte - es tann noch alles gut werben ! und fiebe ba, von biefem Augenblide an verwaltete meine Phantafie ift mobilthatiges Mmt. 3ch fabe meine Friederite gefund; ich fabe fie wieder im Bimmer auf und nieder wanten, nur noch ein wenig matt; ich unterftuste fie, ich führte fie fpagieren, ich gab ibe alten Rheinwein ju folurfen, und nachbem ich fie fo nach und nach gang wieder hergestellt batte, fo bacte ich mir auch ein Seft aus, nm ihre Genefung gu fepern. Der altefte Bube follte ein Gedicht auswendig lernen, und ein Daar Waisenkinder wollte ich kleiben, und eine fleine frohe Gefellichaft gufammen bitten; wenn wie bann ben Tifche fagen, follte ploslich im Rebenzimmer eine Dufik ertonen! Berr Gott bich loben wir! ba follten die Bauden drein wirbeln. und wir wollten die vollen Glafer in die Sohe heben; ich meinen Arm um den Racken meines Weibes gefchlungen, und fo wollten wir fingen: Berr Gott dich loben wir!

Liebe, wohlthatige Phantafie, bu haft in jenem Augenblicke mich fo gludlich gemacht! bu reichteft mir ben Becher ber Startung zu neuen Leiben.

So war ich unvermerkt nach dem Luftschlosse Belvedere gegangen, welches eine halbe Stunde von Weimar liegt. Ich kaufte für mein krankes Weihchen ginen Strauß Blumen und einen Rosenstod im Lopse, denn sie war immer eine große Blumenfreundinn. Den Strauß nahm ich selbst mit nach hause, Als ich kam, war halb zwolf uhr, fiftummerte sie noch, und hatte die gange Beit hindurch nicht gehustet. Um gwen Uhr erwachte fle, ich brachte ibr bie Blumen, fie freuete fich darüber, aber nur einen Augenblick lang, denn gewohnlich mar ihr alles fehr gleichgultig; and ihren Bleinen Lieblingsbund batte fe feit einigen Tagen gar nitht gu feben oder auf dem Bette gu baben verlangt. Das Rriefel mar indeffen teinesmegs gurudigetreten, und also lebte auch immer meine hoffnung- noch. Aber Radmittags fing der Bluthuften von neuem an, und dauerte lange und heftig. Gegen Abend ließ er gwar etwas nach, aber fie lag rochelnd, febr fcmer Athem giebend, und fannte felten jemand. Man feste ibr Bluthgel unter die rechte Bruft - fie ichien es gar nicht ju fublen. Man brachte mir von Belvedere den blubenden Rosenstock, ich trug ihn hinein zu ihr und bielt ibn ihr bin - fie ichien es gar nicht ju bemerten. Bon meinem Buftande fcmeige ich, es ware vermeffen ihn zu beschreiben.

Gegen zehn Uhr lag fie in den legten Zügen, rochelte starter, das Auge war gebrochen, und wie auch
die Aerzte eingestanden, alle Kennzeichen des nahen
Todes vorhanden. Man bath mich, sie nicht sterbenzu
sehen; man erinnerte mich! das ich die Erhaltung meines Lebens meinen Kindern schuldig sen. Ich war so
betäubt, daß ich selbst nicht wußte, was ich that. Ich
nahm Abschied von meiner Frau, die mich weder hörte
noch sah. Nur als ich mich außer mir über sie warf,
und meine brennenden Lippen auf ihren kalten Mund
drückte, da schien sie auf einen Augenblick zu sich zu
kommen, und erwiederte meinen Kuß ganz schwach
und kaum sublbar. Dieses leste Zeichen ihrer Liebe

gab mir ploglich Thranen, ich weinte nun befrie bedte fie noch ein Mahl mit meinen Kuffen, und fturzte aus bem Zimmer, in ber traurigen Ueberzeugung, dieß few der leste Auß meiner unaussprechlich geliebten Gattinn gewesen.

Man wollte, ich follte das hans verlaffen: aber, das konnte ich nicht. Ich begab mich auf ein anderes Bimmer, und warf nich auf's Bett, und burdwachte bie schredlichfte Racht meines Lebens ! Bey meiner Briederike batte ich meine Mutter gelaffen.

Benn ich diese lange schandervolle Racht beschreis ben konnte! Jeden Augenblick erwartete ich die Todessbothschaft. So oft ich die Thur des Krankenzimmers geben, oder nur einen leisen Tritt hörte, so oft glaubte ich, das herz werde mir die Brust durchschlagen, und die Angst lahmte alle meine Glieber. Um Mitternacht ungescher hörte ich in der Kuche Kaffee mablen. Ach! bachte ich, nun ist sie schon tod! weil die Wachenden sonst so fruh nicht Kaffee zu trinken pflegten.

Tausend Mahl war ich im Begriff, durch die Aaar Bimmer, die uns trennten, hingugehn, und selbst zu sehn, wie es stehe; aber immer hielt mich die Angst juruck, und die Furcht, ihren entselten Leichnam zu finden. Jest, dachte ich immer, ist doch noch einsleise poffnung in mir, die taube ich mir dann ganz durch die schreckliche Gewisheit. So blieb ich immer wieder auf meinem Bette liegen, und stand Qualen der Holle aus. Rein, wahrlich! einem Verbrecher, der den andern Morgen zum Lode geführt werden soll, kann nicht schrecklicher zu Muthe sepn!

Doch gab es auch noch Augenblide, mo ich hoffte. Sinige Rahl brobete mein Rachtlampden gu verlofchen;

und flammte boch hernach wieder hell auf. Das fchien mir ein Bild des Lebens. Auch das Leben meiner theue ren Gattinn tonnte' wieder aufflammen , wie diefes Lampchen.

Es hatte vier Uhr geschlagen, als ich die Thur bes Rrantenzimmers offnen und ben Bufiritt meiner Mutter auf mein Bimmer gufommen borte. 3ch war einer Dhnmacht nabe, ich konnte mein Berg flopfen boren. 3ch blickte ftarr nach ibr bin, als fie berein trat. Sie lebt, war ihr erstes - Wort, und ein wohlthatiger Thranenstrom fturgte aus meinen Augen. 3ch konnte nicht reden und nicht fragen, aber meine Mutter ergablte mir mit einem trofflichen Befichte, gleich nach Mitternacht habe der ichreckliche Buftand aufgebort, fie fep ruhig geworden , habe die gange Racht gar nicht gehuftet, tenne wieder Alles um fich ber, und babe auch ichon ein Paar Mahl nach mir gefragt. Dit einem Sprunge lag ich in ihren Armen. Ich Gott! welch eine Geligfeit! fie kannte mich, fie lachelte, fie erwiederte meine Ruffe, und fagte baben : "ich fuffe bich fo gern, es wird mir aber jest fcmer." Sie mar gang vernünftig, meinte auch, fie befinde fich beffer. 3ch brachte ihr ben Rofenftod', fie batte viel Freude barüber, und jog recht den Gernch in fich.

D, ich war außer mir vor Frenden! und banktie Gott mit einer Inbrunft, mit der vielleicht noch wenig Menschen zu ihm gebethet haben. Ich hielt meine Fraufür gerettet. Was am höchsten stieg, dachte ich, muß wieder fallen; gewiß hatte gestern Abend die Krankheit den höchsten Gipfel erstiegen, und nun fällt sie wieder. Rasch warf ich meine Cleider über, ungeduldig krwartete ich den Anbruch des Tages; kaum war es ein weitet ich den Anbruch des Tages; kaum war es ein weite

na bell auf ben Strafen, da flog ich ju meinem Mrgte, und wie febr erftaunte biefer, als er borte, meine Frau lebe noch. Er nannte mir unn alle die Renugeichen, die geftern Abends fpat ihren nahen Lod ver-Funbeten ; magte es mit mir , die Moglichteit der Befferung'au boffen, und verordnete, unter andern Mitteln, fogleich auch wieder Lavements. Bon ben letten, ich geftebe es abndete mir fein guter Erfolg. Erftlich glaubte ich in meiner Laieneinfalt, es fen wohl unnothig, ba meine Rrau biefen Morgen, wiber alles Bermutben. eine fremvillige, fo farte Ansleerung gehabt batte, als wahrend ber gapgen Rrantheit fein Lavement und feine Argenen hatten bewirten fonnen; und bas mar eine bon den Sauptflugen meiner wiedertebrenden Soffnung. Imentens hielt ich es fur gefahrlich, durch die Bemegung des Umwendens u. f. w. , ibrem Shuthuften vielleicht auf's neue gu reigen , da aber meine benden mire Diden Merate barin übereinstimmten , fo blieb mir nichts anders übrig, als ju geborchen.

Ich lief fogleich wieder nach Hause, ließ das Laspement zubereiten, und fiand bereits, um mein neues Umt zu verwalten, am Bette, erwartend, daß die Kranste fanst und behuthsam gewender werde — aber acht was ich befürchtet hatte, erfolgte. Die Bewegung reiste zu sehr; der Bluthusten kam wieder. Ich ließ spaleich inne halten, eilte zum Arzte, nicht so froh als das ersste Rahl, sagte ihm, was vorgesallen, und er stand nun selbst von dem Lavement ab.

Ach! ich tann ben Gebanten nicht verschenden : hatten wir fie rubig liegen laffen, und fie mit gar feiner Arzenen mehr gequalt; ihre Jugend und ihre gute Ratur, die eben fo vortrefflich war, als ihr herz, wur tonnte ich auch nicht, in dem Simmer zu bleiben mar mir auch nicht langer möglich. Ich lief fort auf die Straße, es pfiff ein kalter Rovemberwind, es war mir da auch ju eng. Ich hatte meinem Freunde ge fagt, ich wolle vor dem Thore auf ihn warten, ich kam auch wirklich hinaus por das Thor, ich weiß selbst nicht wie, ich weiß auch nicht, ob mir Bekannte unter Weges begegnet sind, nur das erinnere ich mich, weil es meinen Schmerz vermehrte, daß mir der Kutster begegnete, der vor einigen Wochen meine Fran und mich nach Leipzig gesahren hatte.

Bor dem Thore blieb ich wohl ein Paar Stunben allein, mit meinem Schmerz und meiner Sinnlofigkeit. Es war ein regnigt kalter Lag, ich habe es nicht gefühlt. Ich ging immer am Rande eines Grabens auf und nieder, und bemuhte mich, etwas zu denken, ich habe aber gar nichts gedacht.

Ein Paar Mahl kamen doch Thranen, aber wenige; das herz wollte mir fpfingen! Gott war karg mit feinen lindernden Thranen.

Ein alter Mann in einer Goldstenuniform, den ich für einen Bewohner des in dortiger Gegend gelesenen Hospitals halte, hatte mich schon lange beobachetet, und tam endlich auf mich zu mit der Frage: ob ich trank sen? — Ich sagte ja, und ging vorben; "das sieht man ihnen woht an," horte ich ihn noch hinter mir sagen. Ich weiß nicht, ob es die Theilnehmung dieses Mannes war, die mich rührte und überraschte, zu einer Zeit, wo ich mir in der ganzen Schöpfung verlassen vorkam, genug, das gab mir Thranen, ich weinte einige Augenblicke lang sehr heftig, hernachwar

Albernes geschwast und geschrieben. Unter andern warf man mir einen Mangel an poetischer Gerechtigkeit por, indem ich die Berbrecherinn, durch unbedingte Bergeihung, wieder in ben Genuß jeder Lebensfreude gefest haber Db jene Bergeihung wohl wirklich die Arafenden Rolgen ihrer That gang anfgehoben? ob ein Weib wie Gulglig, mit einem fo regen Gewiffen, je wieder gludlich fenn tonne? an diese Fragen dachte niemand, ausgenommen Berr Biegler, der aber die Sache gang fchief nahm, und durch die unerlaubte Freyheit, Gulgliens Berführer von den Todten ju erweden, den Besichtspunct vollig verrudte. Ich ichrieb daber die edle Luge, in welcher - obgleich tocrmable ein gefallenes Madchen darin vortommt, an dem die unreine Ginbildungsfraft der Recenfenten bangen bleibt - gewiß die reinste Moral berricht, die jemable von der Rangel oder von der Bubne berab ge= predigt morben.

Nach einem Aufenthalt in Pyrmont im Jahr 1790, tauchte ich meine Feder in fremde Galle, und schrieb einige, nur zu berüchtigte Bogen, üder welche ich mich in einem sliegenden Blatte hinlanglich erklart habe. Meine dort geäußerten Gedanken sind und bleiben dieselben, die reinste Wahrheit jedes dort gesprochene Wort. Der brave Zimmermann ist nun todt. Man soll nicht sagen: de mortuis nil nisi dene: sond bern: de mortuis nil nisi dene: sond bern: de mortuis nil nisi vere. Ich habe weder Gutes noch Boses mehr von ihm zu hoffen, man muß mir glauben, wenn ich aus der Fülle meines Herzens wiederhohle: er war ein vortrest, her Mann! — vieleleicht suhrte seine Ercentricität ihn zuweilen irre, aber selbst seine Schwachheiten waren nicht gemein. Ich

lich terue Dienste geleiftet. Um acht Uhr bes Abends

Bald nach unserer Wegreise war Hofrath Stark von Jena gesommen, und hatte meiner Friederike eine Ader geöffnet, aber vergebens! nichts konnte das beste, sanfteste Geichopf in's Leben zurückensen. Sie betrübte mich zum ersten Wahle seit unserer Verbindung — sie starb!

In Erfurt traten wir in Schlebborn ab. Als ichbas leste Mahl hier war, wohnte ich im romifchen Raifer, Reine Frau auch mit mir — ich werde nie wieber im romifchen Raifer wohnen.

In Schlehdorn trafen wir den herrn bon D-, einen angenehmen und sehr instruirten Wann, dem Kopf und herz auf dem rechten Fleden siben. Ich bat ihn, und Gesellschaft zu leisten. Mein Instand rubrte ihn. Er ift ganz sein eigener herr, er bedurfte nur einer Minute; sich zu entschließen, er reiste mit uns. Noch in dieser Nacht subren wir weiter.

Am zosten langten wir in Rayns un. Den Gegenden rings umber vermag selbst der Winter nicht ihren zauberischen Reis abzustrossen. Wer den Berg ben Hochheim herunter fahrt, den Abein und Mapn im Thale vor sich hinschwinumen sieht; sieht, wie der Abein seine Brant empfängt, und stolz an ihrer Seite hinab wallt; wie die Stadt an den bfühenden Ufern sich ausbreitet; wie die Weinrebenhügel all das so lieblich begranzen — wer dann, trop aller Leiden, die sein Herz pressen mogen, nicht wenigstens ein Mahl heiter aufblieft und lächelt, o! der ist ein armer Mensch! er ist noch elender als ich!

Am sien December reifte mein & - wiedernach

Wein.ar zuruck. Gott lohne ihm seine Freundschaft! er hat auch eine. Fran, die er liebt, Gott lasse sie ihm, so ist er belohnt. — Ich gab ihm meinen Reisemagen wieder mit, denn dieser Wagen ist ein Zimmer, welsche ich mit ihr bewohnte. Alles Entbehrliche sandte ich zuruck, weil ich entschloßen bin, mit Herrn von O. so seicht als möglich und mit der Diligence zu reisen. Auch den kleinen Hund wöllte ich ihm wieder mitgeben, aber ich konnte mich nicht von ihm trennen. — S nderbar! ich habe sonst die kleinen Hunde nie leisden mögen.

Am zten. Gin melancholischer Morgen. Das Bild meiner Friederite hat mich nicht einen Augenblick verlaffen. Ich fing heute an, die Geschichte ihrer Krantheit zu schreiben. Das hat mich sehr angegriffen, und dach will ich es fortsegen, denn es ift mir eine bittersuße Beschäftigung.

Ich lernte heute einen Rann tennen, der mir als Schriftsteller ichon lange liebenswürdig war und es mir nun auch als Menfch wurde: Professor heinse, Berfaster des Ardinghello.

Am 4ten besah ich, von ihm geführt, die churfürstliche Bibliothef, welcher er vorstand. Die Zimmer sind sepr geschmackvoll, neu erbaut. Wir saben da die Altesten Monum nte der Buchdruckerkunst, die erste Bibel bon Guttenberg, eine sehr schon gedruckte Sammlung von Proben aller Schristarten in der Welt, herrliche Ausgaben der Classister, die Ruinen von Palmyra und Balbeck, die größten und kostbarsten Werke aus der Naturgeschichte u. f. w

Bas aber alles dies weit übertraf, war die gottliche Aussicht vom Balepn. Unter uns der Rhein, die Oft fuhren wir nach Belvedere oder Tieffurth, Luftschloffer ben Weimar. Dort sehten wir uns ins Grüne unter die Boume, und aßen eine frische Milch, und meine Friederike freute sich, daß es noch so warm sey hier zu Lande, und daß man im October noch den Schatten suchen muffe; wenn man ben uns den Ofen sucht. Die kleinen Ausfahrten bekamen ihr immer so-wohl, alles war schon und gut.

Noch vier Wochen vor ihrer Niederkunft nahm ich sie mit auf die Leipziger = Messe. Nie habe ich sie munterer gesehen als damahls. Als wir wieder nach Hause suhren, versicherte sie mich, sie sen in ihren Lesben nicht so vergnügt gewesen. — D welche größere Wollust gibt es auf der Welt! als die, der Geliebten eine Freude zu machen!

So ructe unter steten Ergögungen und Abwechs selungen der Augenblick heran, den zu fürchten, wir weit entfernt waren. Meine Frau genoß einer ununtersbrochenen Gesundheit, ihre einzige Arzenen waren Erdsbeeren, und seit ihren Ausenthalt in Weimar hatte sie die Apothete nicht um einen Oreper bereichert.

Die erseufzte Stunde kam endlich. Am 11. November wurde meine geliebte Gattinn des Morgens früh, glücklich und leicht von einer Tochter entbunden. Sie befand sich in den ersten drey Tagen ausserordentlich wohl, war munter und vergnüge, scherzte, lachte, lobte die Hebamme; versicherte ein solches Wochenbette sen nur Spas, sie habe sich noch nie so wohl befunden, habe noch nie gleich in den ersten Tagen nach ihrer Niederkunst Lust zum Essen gehabt, kurz, der Berg schien überstiegen, die kleine Walke, die den Horizont vor uns getrübt hatte, war über uns hingezogen, so himmel, und fpiegelte sich im stillen, glatten Rhein an dessen Usern wir hinsubren. Die Aussichten rings umber, trop des Winters, immer lachelnd, bald Weinberge, bald Inseln im Abein, bald Albster, die immer in die lachendste Gegend gebaut waren, den Horizont linter Jand schlosen babe Berge, durch welche hin die Bergstraße sich windet. — Millionen Mahl stieg der heiße Wunsch in meiner Seele auf: möchte doch meine Gattinn mir hier zur Rechten sigen, wie sie saß, als wir nach Deutschland reisten, und ich oft meinen Kopf in ihren Schoof oder auf ihre Schulter legte, um zu schlummern, oder ihre liebe Hand Stunden lang in der meinigen hielt, sie hundert Mahl an meine Lippen drückte, und dafür einen sanften Druck empfing. Ach!

Meine lebendige Phantafie, die treufte Freundinn, welche die Ratur mir gab, bat mich auch beute nicht perlaffen. Ich babe mir ein Schlof in die Luft gebaut, fo foon und lieblich, ich habe mich wohl eine Stunde lang baran ergost. Die Gelegenheit bagu gab eine der reipendsten Infeln, welche ber Rhein umgrmt. 3d dachte mir einen Gott oder Salbgott, der meine-Friederite ins Leben gurudrief, und fie mir unter ber Bedingung wieder ichentte, meine Tage auf diefer Infel angubringen, ohne jemahle einen Bug an bas jenfeitige Ufer ju fegen, oder Befuch von borther ju em= pfangen. 3ch fah den Rachen, der uns hinüber fibrte, wir fliegen aus, der Rachen fließ wieder ab, und wir blieben allein. Die Liebe war mit uns berüber gefattert, Achtung und Gewohnheit beschnitten ihr die Rlugel, fie mußte ben uns bleiben.

Run richtete ich unfere Wirthfchaft ein. Dort mo Die Gruppe pon Baumen fieht, baute ich ein fleines Saus, meine Friederike legte einen Garten an, wir saten und pflanzten, begoßen und ernteten. Dort auf der Biefe, die fich bis ans Ufer hinunter zieht, soute das Bieh weiden, da sollten auch die Rinder spielen; aber daß ja keines von ihnen ins Waffer fallt! wir machen einen Baum um die Wiese. — Lächelt nur — aber gonnt mir die Freuden, die meine Phantasie mir vorlugt — ich habe keine audern!

Wir tamen gegen Abend nad Mannheim.

Am sten. Ich war diesen Mittag zu Iffland eingesaben. Ich war trank und konnte nicht hingeben. Da ich aber einmahl durch seine Sinladung gerechten Anspruch auf den Genuß seiner Unterhaltung hatte, so bath ich ihn um das Manuscript des Herbsttages, und erhielt es. Ein vortreffliches Stud, ganz seines Berfasser wurdig.

Abends murbe das Rind ber Liebe aufgeführt. 3d ging nicht bin, weil ich fest entschloßen bin, dieß Schauspiel nie wieder gu feben, weil meine liebe, liebe Rriederite auf unferm Gefellschaftstheater die Amolie darin gespielt bat, weil ich fie die Rolle damabls felbst gelehrt babe, weil also die wehmutbigfte Erinnerung mich ben jedem Worte foltern murbe; und end= lich, weil auch in dem Munde des Pfarrers einige Stellen vortommen, die ich jest nicht ohne die beftigfte Rubrung murde boren tonnen. 3ch blieb alfo ganz allein und widmete dem Andenten meiner Gattinn ei= nen melancholischen Abend. Man batte mir Bucher aus dem Buchladen gebracht, aber fie blieben unange= rubrt, ich ging im Bimmer auf und nieber und fomdrmte. Unter andern beschwor ich mit Thranen ben Beift meiner Friederife, mir ju ericeinen. Reine Ginbile

dungstraft spankte sich dabet so boch; daß ich mich wirklich wundere, nichts gesehen zu haben.

hernach machte ich den Entwurf zu einem Dentsmahl, welches ich ihr kunftig in meinem Bimmer erzichten will. Es waren sehr traurige, aber auch sehr festelnde Stunden.

Am gten. heute erhielt ich Briefe von meiner Mutter und aus Reval, die meine Bunden wieder aufriben. Meine Mutter schreibt mir, fie habe das kleine, neugeborne Madchen unter dem Bilde seiner Mutter taufen laffen. Uch, warum mußte sie mit das schreiben.

In 5—5 Briefe aus Reval liegt ein Brief von seiner Frau, der besten Freundinn der meinigen, addressirt: "An meine liebe Friederike." Die Threinen stürzten mir aus den Augen, als ich die Addresse las. Ich habe meine Aube auf immer verloren.

Am 10ten befahen wir den sogenannten Antikenfaal. Der Benennung nach glaubte ich eine Sammfung von wirklichen Antiken zu finden.

Bon bier gingen wir in die Bilbergallerie, die febr foon ift. Ach, ich fuchte überall unter ben vielen taufend gemalten Gefichtern ein Geficht, das meiner Friedberite abnlich fen, ; ich fand teins.

Am 11ten Mittage fuhren wir mit ber Diligence nach Strafburg. Ich hatte dieses Fuhrwert, das ich nur vom horenfagen kannte, theil aus Dekonomie gewählt, größten Theils aber, um mehr Berfirenung-zu finden.

Am 12ten fruh um 4 Uhr fuhren wir weiter. Bon unfern Gefährten war uns niemand übrig geblieben, als ber Champagner- Raufmann und bas hubsche Madchen. Um besto bequemer waren unfere Plate. ļ.

und da schien auch sie einen Augenblick an eine angftliche Besorgniß zu außern, die aber gleich wieder verschwand, als ich meine Augen geschwind trocknete, und Hoffnung und Heiterkeit log. Gewöhnlich war sie nicht ben sich, und phantasirte viel. Doch wenn sie zu sich kam, hatte sie an liebsten mich an ihrem Bette.

Am 23sten war sie ruhiger und besser, welches auch mir eine große Erleichterung gab. Ich ging mit frohen Hosstungen zu Bette, und schlief nach langer Zeit einmahl wieder sanst ein. Aber am 24sten um halb vier Uhr des Morgens, weckte mich das Rammer-madden, mit der Nachricht, meine Frau sep sehr schlecht. Ach Gott. mit welchem schrecklichen Gesühl sprang ich aus dem Bette, und stürzte zu ihr hinüber. Ich sand sie dußerst unruhig, sie klagte über Schmerzen in der Herzgrube, auf der Brust, im Rreuz, und besonders in der rechten Seite, in der Gegend, wo die Lunge liegt. Daben hatte sie einen sehr kurzen Athem und rothe Backen. Schon seit einigen Tagen hatte ich dieses Symptom ofter bemerkt und meine Besorgnisse darüber gedußert, war aber immer vertröstet worden.

Ich zitterte. daß ich mich kaum auf den Füßen balten konnte, denn ich glaubte, daß sen ihre leste Stunde, und wußte nicht wie ich helsen sollte. Bey mir war niemand als das Rammermadchen und die Warterinn. Ich schiekte zu dem Herrn Bergrath Buch- bolz, er war auch so gutig, gleich selbst zu kommen. Bald eilten auch meine Mutter und die Frau Prosessorinn Musäns herben. Die Kranke wurde mit Flanell am ganzen Körper gerieben, besonders die schmerzhafsten Stellen, Blasenpflaster gelegt, u. s. w. Bald fand

Radneittage befuchten wir den Budbanbler Serrn Mmand Ronig, einen höftichen zuvorkommenben jungen Mann , dem id bier fire feine uneigennutige Gefalliafeit meinen warmften Dant fane. Er ließ eine frangbfifde Hiberfepung meiner Abelbeit von Wulfingen drucken, beten Berfafferinn eine gewiffe Madame de Rome in Paris ift. Diefe Ueberfepung gab er mir mit nach Saufe, um fie durchaublattern, und bie Lecture der franzöfischen Adele de Wulfing bat mir viel Sval gemacht. Es ift alles frangofirt. Im Ende entwidelt es fich, daß Adele eine fille substituée: eis ne Tochter von dem alten Miftovoi, und folglich nicht Theobalds Schwester ift. Die auffallenden Unwahricheinlichkeiten aus dem Mege ju raumen, bat man nicht der Dithe werth gehalten.

Am 14ten fruh um 6 Uhr gingen wir mit ber Diligence nach Paris, wo wir ben achtzehnten bes Abends um 6 Uhr ankamen,

Diese Reise war eine der unangenehmsten, die ich in meinem Leben gemacht babe. Zwar gestehe ich gern, daß mein Trubsinn mie jest alles in schwarzen Flor gehüllt zeigt, und daß ich mich oft ärgere, wo ich vordnahls gelacht haben wurde, aber manches war doch auch wirklich unaussehlich.

Am isten aber Lüneville und St. Ricolas nach Rancy, wo wir des Mittags eintrasen. hier war mir schon die ganze Deligence so außerst unausstehlich und lästig geworden, daß ich beschloß, sie weniastens auf vier und zwanzis Stunden zu verlassen. Gern batte ich gleich Extrapost genommen bis Paris, aber wir hatten und einmahl in Strasburg auf drey Plaze der Deligence einschreiben lassen, und hätten 12 Louis neufs umsonst zahlen muffen.

konnte ich auch nicht, in dem Zimmer zu bleiben mar mir auch nicht langer möglich. Ich lief fort auf die Straße, es pfiff ein kalter Novemberwind, es war mir da auch zu eng. Ich hatte meinem Freunde ge sagt, ich wolle vor dem Thore auf ihn warten, ich kam auch wirklich hinaus por das Thor, ich welß selbst nicht wie, ich weiß auch nicht, ob mir Bekannte un= ker Weges begegnet sind, nur das erinnere ich mich, weil es meinen Schmerz vermehrke, daß mir der Autscher begegnete, der vor einigen Wochen meine Fran und mich nach Leivzig gesahren hatte.

Bor bem Thore blieb ich mohl ein Paar Stunben allein, mit meinem Schmerz und meiner Sinnlofigkeit. Es war ein regnigt kalter Tag, ich habe es nicht gefühlt. Ich ging immer am Rande eines Grabens auf und nieder, und bemuhte mich, etwas zu benten, ich habe aber gar nichts gedacht,

Gin Paar Mahl tamen doch Thranen, aber wenige; das herz wollte mir fpfingen! Gott war farg mit feinen tindernden Thranen.

Ein alter Mann in einer Goldstenunisorm, den ich für einen Bewohner des in dortiger Gegend gelegenen Hospitals halte, hatte mich schon lange beobachstet, und kam endlich auf mich zu mit der Frage: ob ich krank sen? — Ich sagte ja, und ging vorben; "das sieht man ihnen wohl an," horte ich ihn noch hinter mir sagen. Ich weiß nicht, ob es die Theilnehmung dieses Mannes war, die mich rührte und überraschte, zu einer Beit, wo ich mir in der ganzen Schöpfung verlassen vorsam, genug, das gab mir Thranen, ich weinte einige Augenblicke sang sehr heftig, hernachwar

es aber wieder vorben , und ich fiel jurud in eine Art von dumpfer Betaubung.

Endlich, gegen Abend, fabe ich von ferne meinen Reisewagen tommen, der nahmliche Wagen, den noch por wenig Wochen meine Priederite mit mir theilte, mo ich so oft fie ein = und ausgehoben, an ihrer Seite fo manche frobe Stunde genoffen. 3ch flieg binein , und ber fleine Sund wedelte mir entgegen, ber meiner Brau Liebling war, und nun der meinige geworben ift. In dem Wagen war mir alles fo bekannt, überall fab ich meine Rriderife; oder etwas, das mich an fie erinnerte. Un der einen Tafche einen Rleden von einem Argenenglafe, welches fie einft da gerbrochen hatte, bier und dort noch eine Stednadel oder ein wenig Puder; ach! und bas, was nicht ba war, erinnerte mich am meiften an fie; ich batte, nahmlich icon in Reval beb unserer Abreife ein Paar kleine weiche Riffen machen, und mit Leder übergiehen laffen , um fie guf der Reife unter den Ropf zu legen. Diese Riffen ließ meine Fran mabrend ihrer Krantheit fich geben, ba die Rederbetten ihr zu warm unter dem Ropf maren - auf diefen Riffen ftarb fie.

Wir subren, die Wolfen flogen, der Rond fcien, wir fprachen nicht Mein Freund fühlte wohl, daß man mich jest nicht trossen musse, er schwieg und ich danke ihm dassir. Ich starte hinaus in die Wolfen, die der Wind zu mancherlen Gestalten zusammen ballte. Es sabe gar abentheuerlich in meinem Ropfe aus, ich seste mir aus den Wolfen Geschichten zusammen; die eine sahe aus wie ein Sarg, die andere wie ein Hut mit einem langen Trauerstor. Ich fand Alles am himmel, was ich suche, nie hat mir meine Fantasie so fürchter-

lich treue Dienfte geleiftet. Um acht Uhr bes Abends.

Bald nach unferer Wegreist war hofrath Start von Jena gefommen, und hatte meiner Friederike eine Ader geöffnet, aber vergebens! nichts konnte das beste, sanfteste Geschöpf in's Leben zurückrusen. Sie betrübte mich zum ersten Rahle seit unserer Verbindung — sie starb!

In Erfurt traten wir in Schlebborn ab. Als ichbas lebte Mahl hier war, wohnte ich im romifchen Kaifer. Meine Frau auch mit mir — ich werde nie wies ber im romifchen Raifer wohnen.

In Sollehborn trafen wir den Herrn von D—, einen angenehmen und sehr instruirten Mann, dem Kopf und herz auf dem rechten Flecken siben. Ich bat ihn, und Gesellschaft zu leisten. Mein Bustand rührte ihn. Er ist ganz sein eigener Herr, er bedurfte nur einer Minute; sich zu entschließen, er reiste mit uns, Noch in dieser Nacht fuhren wir weiter.

Am zosten langten wir in Manns un. Den Segenden rings umber permag selbst der Winter nicht ihren zauberischen Reis abzustressen. Wer den Berg ben Hochbeim berunter fahrt, den Abein und Mayn im Thale vor sich hinschwinumen sieht; sieht, wie der Rhein seine Braut empfangt, und folz an ihrer Seite hinab wallt; wie die Stadt an den blübenden Ufern sich aussbreitet; wie die Weinrebenhügel all das so lieblich besgrangen wer dann, trop gler Leiden, die seine Serg pressen mogen, nicht wenigstens ein Mahl heiter aufsblieft und sachelt, o! der ist ein armer Mensch! er ist noch elender als ich!

Am Bien December reifte mein & - wieder nach

Wein.ar zuruck. Gott lohne ihm seine Freundschaft! er hat auch eine. Fran, die er liebt, Gott lasse sie ihm, so ist er belohnt. — Ich gab ihm meinen Reisemagen wieder mit, henn dieser Wagen ist ein Zimmer, welsches ich mit ihr bewohnte. Alles Entheheliche sandte ich zuruck, weil ich entschloßen bin, mit herrn von D. so leicht als möglich und mit der Diligence zu reisen. Auch den kleinen hund wollte ich ihm wieder mitgeben, aber ich konnte mich nicht von ihm trennen. — Sinderbar!-ich habe sonst die kleinen hunde nie leisben mögen.

Am zien. Ein melancholischer Morgen. Das Bild meiner Friederike hat mich nicht einen Angenblick verlaffen. Ich fing heute an, die Geschichte ihrer Krankheit zu schreiben. Das hat mich sehr angegriffen, und dach will ich es fortsegen, denn es ift mir eine bittersuße Beschäftigung.

Ich lernte heute einen Mann kennen, der mir als Schriftsteller schon lange liebenswurdig war und es mir nun auch als Mensch wurde: Professor Heinfe, Verfaster des Ardinghello.

Am 4ten besah ich, von ihm geführt, die churfürstliche Bibliothet, welcher er vorstand. Die Zimmer sind sehr geschmackvoll, neu erbaut. Wir saben da die Altesten Monum nte der Buchdruckerkunst, die erste Bibel von Guttenberg, eine sehr schon gedruckte Sammlung von Proben aller Schriftarten in der Welt, herrliche Ausgaben der Classifer, die Kuinen von Palmpra und Balbeck, die größten und kostbarsten Werke aus der Naturgeschichte u. f. w

Was aber alles dies weit übertraf, war die gott= Libe Aussicht vom Balepn. Unter uns der Rhein, Die große Schiffbrude und das lebendige Gewimmel ber Schiffe; jenseits des Rheins die Borsadt Cassel, in der Ferne Hocheim, rechts hinunter die Bergstraße und den Zusammenstuß des Abeins und Mayns, links eine stille liebliche Infel im Rhein, weiter hinunter das Schloß Bibrich, und im hintergrunde den ganzen Abeingan. Ich habe nie etwas Schöneres gesehen. Wer wissen will, ob er Beruf zum Mahler oder Dicheter habe, der trete auf diesen Gelcon. Bleibt ihm hier sein Beruf noch zweiselhaft, so ist er nicht dazh geboren. — Hätte Friederike neben mir gestanden und mit mir genossen, ich wurde in diesem Augendlicke unaus-

sprechlich gludlich gewesen kepn.

Diesen Morgen bekam herr von D. Briefe aus Weimar. Er sagte mir: in meinem hause seif alles ruhig. — D! wie mir das durch Mark und Bein schnitt! — ruhig? — ja freylich! Tod ist auch Auhe. Weine Frau schlummert — ach! welch ein Schlummer für diejenigen, die umber siehen und wachen mussen! — Herr v. D. meinte es gut, er glaubte mir etwas Trost= liches zu sagen. Ich antwortete ihm nichts darauf, aber immer, immer, mitten unter dem Geräusche und Berstreuung, ergreift mich seitdem schrecklich der Gedanste: in meinem hause ist alles ruhig.

Am sten Abends fand ich auf meinem Simmer einen Brief aus Weimar. Ein Bittern übersiel mich, als ich ihn sah. Ich wagte es nicht ihn noch heute zu lesen, aber das half doch nichts. Ich hatte eine schreck= liche Nacht! — und einen fraurigen Morgen!

Am 7ten fuhren wir des Morgens um 8 Uhr mit einem Miethkutscher nach Mannheim. Wir hatten ei= nen herrlichen Tag, die Sonne ftand unbewolkt am

himmel, und fpiegelte sich im stillen, glatten Rhein, an dessen Usern wir hinsubren. Die Aussichten rings umber, trot des Winters, immer lachelnd, bald Weinsberge, bald Inseln im Abein, batd Klöster, die immer in die kachendste Gegend gebaut waren, den Horizont linker Hand schlosen bobe Berge, durch welche hin die Bergstraße sich windet. — Millionen Mahl stieg der heiße Wunsch in meiner Geele auf: möchte doch meine Gattinn mir hier zur Rechten sisten, wie sie saß, als wir nach Deutschland reisten, und ich oft meinen Kopf in ihren Schoof oder auf ihre Schulter legte, um zu schlummern, oder ihre liebe Hand Stunden lang in der meinigen hielt, sie hundert Mahl an meine Lippen drückte, und dafür einen sansten Druck empsing. Ach!

Meine lebendige Phantafie, die treufte Freundinn, welche die Natur mir gab, bat mich auch beute nicht perlaffen. 3ch habe mir ein Schlof in die Luft gebaut, fo foon und lieblich, ich habe mich wohl eine Stunde lang daran ergost. Die Belegenheit dagu gab eine der reigenoffen Infeln, welche ber Rhein umgemt. 3ch bachte mir einen Gott ober Salbgott, der meine Friederite ins Leben jurudrief, und fie mir unter ber Bedingung wieder ichenkte, meine Tage auf diefer Infel angubringen, ohne jemahle einen Rug an bas jenfeitige Ufer ju fegen, ober Befuch von borther ju cm= pfangen. 3ch fab den Rachen, der uns binuber fuhrte, wir fliegen aus, der Rachen fließ wieder ab, und wir blieben allein. Die Liebe war mit uns herüber geflattert, Achtung und Gewohnheit beschnitten ihr die Alugel, fie mußte ben uns bleiben.

Run richtete ich unfere Wirthschaft ein. Dort mo die Gruppe pon Baumen fieht, baute ich ein fleines Saus, meine Friederike legte einen Garten an, wir saten und pflanzten, begoßen und ernteten. Dort auf ber Wiefe, die fich bis ans Ufer hinunter zieht, soute bas Wieh weiden, da sollten auch die Kinder spielen; aber daß ja keines von ihnen ins Waffer fallt wir machen einen Baum um die Wiese. — Lächelt nur — aber gonnt mir die Freuden, die meine Phantasse mir vorlugt — ich habe keine andern!

Wir tamen gegen Abend nach Mannheim.

Am sten. Ich war diesen Mittag zu Iffland eingeladen. Ich war frank und konnte nicht hingehen, Da ich aber einmahl durch seine Sinladung gerechten Anspruch auf den Genuß seiner Unterhaltung hatte, so bath ich ihn um das Manuscript des Herbsttages, und erhielt es. Ein vortreffliches Stuck, ganz seines Verfasser wurdig.

Abends murbe das Rind ber Liebe aufgeführt, 3ch ging nicht bin, weil ich fest entfcblogen bin, dies Schauspiel nie wieder ju feben, weil meine liebe, liebe Rriederite auf unterm Gefellichaftstheater Die Amalie darin gespielt hat, weil ich fie die Rolle damabls felbst gelehrt habe, weil also die wehmuthigste Erinnerung mich ben jedem Worte foltern wurde; und end= lich, weil auch in dem Munde des Pfarrers einige Stellen vortommen, die ich jest nicht ohne die beftigfte Ruhrung wurde boren fonnen. 3ch blieb alfo gang allein und widmete dem Andenken meiner Gattinn einen melgncholischen Abend. Man batte mir Bucher aus dem Buchladen gebracht, aber fie blieben unangeruhrt, ich ging im Bimmer auf und nieder und ichmarme te. Unter andern beschwor ich mit Thranen den Beift meiner Friederife, mir ju ericeinen. Meine Ginbile

dungktaft fpankte fic daben fo bod; baf ich mich wirklich wundere; nichts gefeben zu haben.

hernach machte ich den Entwurf zu einem Dentsmahl, welches ich ihr kunftig in meinem Bimmer errichten will. Es waren sehr traurige, aber auch sehr festelnde Stunden.

Am gten. Heute erhielt ich Briefe von meiner Matter und aus Reval, die meine Bunden wieder aufriben. Weine Mufter ichteibt mir, fie habe das tleine, neugeborne Madchen unter dem Bilde seiner Mutter taufen laffen. Uch, warum mußte fie mir bas schreiben.

In 5—5 Briefe aus Reval liegt ein Brief von seiner Frau, der besten Freundinn der meinigen, adbressirt: "An meine liebe Friederife." Die Thrauen stürzten mir aus den Augen, als ich die Addresse las. Ich habe meine Aube auf immer verloren.

Am 10ten befahen wir den sogenannten Antikenfaal. Der Benennung nach glaubte ich eine Sammlung von wirklichen Antiken zu finden.

Bon hier glugen wir in die Bilbergallerie, die febr fcon ift. Ad, ich fuchte überall unter ben vielen taufend gemalten Gefichtern ein Geficht, das meiner Friesderite abnlich fev.; ich fand keins.

Am 1 iten Mittage fuhren wir mit ber Diligence nach Strafburg. Ich hatte diefes Juhrwert, bas ich nur vom Sorenfagen kannte, theil aus Dekonomie gewählt, größten Theils aber, um mehr Berfirenung gut finden.

Am 12ten fruh um 4 Uhr fuhren wir weiter. Bon unfern Gefahrten war uns niemand übrig geblieben, als ber Champagner- Raufmann und das hubiche Madden. Um befto bequemer waren unfere Plate: große Schiffbrude und das lebendige Gewimmel ber Schiffe; jenseits des Rheins die Borstadt Cassel, in der Ferne Hocheim, rechts hinunter die Bergstraße und den Zusammenstuß des Rheins und Mayns, links eine stille liebliche Infel im Rhein, weiter hinunter das Schloß Bibrich, und im Hintergrunde den ganzen Rheingau. Ich habe nie etwas Schneres gesehen. Wer wissen will, ob er Veruf zum Mahler oder Dichter habe, der trete auf diesen Balcon. Bleibt ihm hier seln Beruf noch zweiselhaft, so ist er nicht dazu geboren. — Hatte Kriederike neben mir gestanden und mit mir genossen, ich wurde in diesem Augenblicke unausesprechlich glücklich gewesen kepn.

Diesen Morgen bekam herr von D. Briefe aus Weimar. Er sagte mir: in meinem hause ses alles ruhig. — D! wie mir das durch Mark und Bein schnitt! — ruhig? — ja freylich! Tod ist auch Ruhe. Meine Frau schlummert — ach! welch ein Schlummer für diejenigen, die umber stehen und wachen mussen! — herr v. D, meinte es gut, er glaubte mir etwas Tross-liches zu sagen. Ich antwortete ihm nichts darauf, aber immer, immer, mitten unter dem Geräusche und Berstreuung, ergreist mich seitdem schrecklich der Gedans ke: in meinem hause ist alles ruhig.

Am sten Abends fand ich auf meinem Bimmer einen Brief aus Weimar. Gin Bittern überfiel mich, als ich ihn fab. Ich wagte es nicht ihn noch heute zu lesen, aber das half doch nichts. Ich hatte eine fcreck- liche Nacht! — und einen traurigen Morgen!

Am 7ten fuhren wir des Morgens um 8 Uhr mit einem Miethkutscher nach Mannheim. Wir hatten eiwen herrlichen Tag, die Sonne stand unbewolkt am Simmel, und foiegelte fich im ftillen, glatten Rhein, an deffen Ufern wir binfubren. Die Musfichten rings umber, trop des Winters, immer lachelnd, bald Beinberge , bald Infeln im Rhein, bald Alofter, die immer in die lachenoffe Begend gebaut waren, den Sorizont . linter Sand fologen bobe Berge, burch welche bin die Bergftraße fich windet. - Millionen Dabl flieg ber beiße Bunfc in meiner Geele auf: mochte boch meine Sattinn mir bjer gur Rechten figen, wie fie faß, als wir nach Deutschland reiften, und ich oft meinen Ropf in ihren Schoof ober auf ihre Schulter legte, um ju Mlummern, oder ihre liebe Sand Stunden lang in ber meinigen hielt, fie bundert Mahl an meine Lirpen brudte, und bafur einen fanften Drud empfing. Ich! ich werde nie wieder gang glucklich fenn! --Meine lebendige Phantafie, die treufte Freundinn,

welche die Ratur mir gab, hat mich auch heute nicht perlassen. Ich habe mir ein Schloß in die Luft gebaut, so schon und lieblich, ich habe mich wohl eine Stunde lang daran ergößt. Die Selegenheit dazu gab eine der reißendsten Inseln, welche der Rhein umarmt. Ich dachte mir einen Gott oder Halbgott, der meine Friederike ins Leben zurückrief, und sie mir unter der Bedingung wieder schenkte, meine Tage auf dieser Insell zuzubringen; ohne jemahls einen Fuß an das jenseitige User zu sesen, oder Besuch von dorther zu empfangen. Ich sah den Rachen, der uns hinüber schrete, wir stiegen aus, der Nachen stieß wieder ab, und wir dlieben allein. Die Liebe war mit uns herüber gestattert, Achtung und Gewohnheit beschnitten ihr die Flügel, sie mußte ben uns bleiben.

Run richtete ich unfere Wirthfchaft ein. Dort mo die Gruppe pon Baumen ficht, baute ich ein Heines Ich ging also mit meinem Reifegefährten und meinem Bedienten in einem Cabriolet nach Zoul, wo wir uns gutlich thaten, und erft am audern Morgen weiter fubren. Die Deligence war freylich unterdeffen um ein gutes Stud vorgeruckt. Wit gingen über St. Aubin, Barleduc und Bitry nach Charlous fur Marene, wo wir am 16ten um 10 Uhr Abends, das Ungluck hatten, sie einguhohlen.

Am 17ten des Morgens, ließen wir uns wieder in unfer Gefängniß preffen, und nach Spernap kutschen, wo der vortreffliche Champagner wächst. Auch auf nich wurde vielleicht dieser Sottertrant seine erheiterns de Wirkung nicht versehlt haben, hätte nicht ein Busfall mich in mein Richts zurückgeschleubert. Verschieden ne Durchreisende nähmlich hatten die Wände des Speissesales mit Versen und Nahmen beklockt, und unter andern erblickte ich, in einem Winkel am Fengier ein verschlungenes F. E. und ein Kreuz daben.

Weg war das Bischen Lanne, welches der Bein erkunftelt hatte. Ich fiel in den dustersten Trubfinn. Diese Buchtaben und das schauerliche Lreug, schienen mir einen Vorwurf zu machen, daskich noch Sinn haben konne für die Frenden des Wein's, da die Freuden der Liebe auf ewig für mich verloren sind. Wer nie in einer ahnlichen Lage war, der wird ladeln, wenn ich ihm sage, daß ich den Geist meiner Gattinn um Vergebung bath, Wein getrunken zu haben.

Unser Rachtlager war dieß Mahl in Chateau Thierry, wo wir schon um 8 Uhr des Abends ankamen, und bis um 3 Uhr des Morgens verweilten.

36 ließ mir fogleich ein eigenes Bimmer geben,

dungktaft fpantet fic dabet fo boch; baf ich mich wirklich wundere, nichts gefeben zu haben.

Hernach machte ich den Entwurf zu einem Denks mahl, welches ich ihr kunftig in meinem Bimmer ertichten will. Es waren sehr traurige, aber auch sehr festelnde Stunden.

Am gten. heute erhielt ich Briefe von meiner Mutter und aus Reval, die meine Wunden wieder aufprifen. Meine Mutter schreibt mir, fie babe das Kleine, neugeborne Madchen unter dem Bilbe seiner Mutter taufen laffen. Uch, warum mußte sie mit das fchreiben.

In 5—5 Briefe aus Reval liegt ein Brief von seiner Frau, der besten Freundinn der meinigen, abbressirt: "An meine liebe Friederike." Die Thraven stärzten mir aus den Augen, als ich die Addresse las. Ich habe meine Aube auf immer verloren.

Am ioten befahen wir den sogenannten Antikensaal. Der Benennung nach glaubte ich eine Sammkung von wirklichen Antiken zu finden.

Bon bier glugen wir in die Bilbergallerie, die fehr foon ift. Ach, ich fuchte überall unter ben vielen fausend gemalten Gefichtern ein Geficht, das meiner Fries berite abnlich fen, ; ich fand teins.

Am i iten Mittage fuhren wir mit ber Diligence nach Strafburg. Ich hatte diefes Fuhrwert, bas ich nur vom Horenfagen kannte, theil aus Dekonomie gewählt, größten Theils aber, um mehr Berfireuung-zufinden.

Am 12ten fruh um 4 Uhr fuhren wir weiter. Bon unfern Gefahrten war uns niemand übrig geblieben, als der Champagner- Raufmann und bas habiche Radden. Um defto bequemer waren unfere Plate. wer sonst noch alles, standen bier in außerordentlicher Aehnlichkeit, in ihrer gewohnlichen Kleidung. — Bas gabe ich nicht darum, eine folche Abbildung meiner Friederike zu besißen! — Bin ich nicht ein Thor, als ob ihr Bild in meinem Herzen nicht weit lebendiger stünde, als der Künstler es nachzubilden vermag. — Aber doch! — ich wurde die Bigur neben mich an den Lisch seigen, wie die Aegyptier ihre Mumien, welches im Borbergehen gesagt, mir eine vortreffliche Gewohnsheit zu seyn scheint.

Die Oper hat mir heut gefallen und weiter nichts; hundert Rebendinge haben mir sehr mitfallen. Ats wir um 5 Uhr dahin kamen, wur das haus schon ganz voll, und wir bekamen mit Muhe noch Billets auf den Balcon, das heißt: in eine Art von großer Loge, an den beyden Seiten des Theaters. Ein solcher Plat kostete einen halben Louisd'or, das fand ich theuer. Und wenn wir wenigstens dafür einen guten Plat gehabt hatten; aber nein! auch hier war es bereits ganz voll, und wir mußten froh seyn, ungefahr die Halfte der Bühne übersehen zu können.

In ben Logen tings umber glanzten viele, febr viele, gebeten Theils funftliche fcone Befichter. Acht nirgends eine Friederife! nirgends ein Geficht, das den vollen Ausdruck der Gute fo in jedem Zuge trug, als das ibrige.

Gin junger höflicher Mann, bet neben mir ftand, zeigte mir eine gewisse Madame Gouverne, von ber er mir fagte, sie sey das schönste Weib in Paris. Er mochte Recht haben. Sie schien auch mir außerordentsich schön, und hatte viel von der fanften Grazie, ohs ne welche kein Weib in meinen Augen schon ift.

Am 20. Seute suhren wir auf die Boulevards in den grands danseurs du Roi, die gar keine danseurs waren, eben so wenig Großes an sich hatten, als der König ihr Herr, und ihren prächtigen Titel eben so wenig verdienten, als die Erzbischofe von Chalcedonien, Tarsus, Joppen n. s. w. Wie sie zu diesem Tietel gekommen sind, das mag der himmel wissen! der König hat seine grands danseurs gewiß nie gesehn.

In die Loge, welche wir eingenommen batten, folichen fich auch ein Paar Freudenmadchen ein. ich diefer Claffe von Dirnen ein Mabl ermabne, fo musich ben der Gelegenheit fagen, daß ich auch noch nicht Eine gefeben habe, die fabig mare, einen Rann von nur etwas gartem Gefdmad ju reigen. Die Frechbeit hat jedes Geficht gestempelt, und der Plas im Auge, ben vielleicht einft in früheten Jahren ber Unfchuld, Liebesgotter bewohnten, dient jest ber Giechheit jum, Krantenbette. Dide Schminke bedt die fable Blaffe, fdmargliche blaue Gade bangen unter den matten Mugen. Das ift das treue Bilb derer, die ich bis jest fabe, und ich habe viele gefehen, denn im Palais topal fchwarmen fie baufenweise berum. Uns gegen über, in einer Loge, faß beute auch eine, Die Manustleider angezogen, aber es weislich fo eingerichtet batte, daß man fle augenblicklich für das, was fie mar, erkennen mußte. Sie hatte Recht, benn ihr Alltagegeficht murde durch den blanen Frack mit rothem Argnen febr geboben.

Wieber auf unfere Rachbarinnen in ber Loge zu tome men, denn die guten Rinder hatten ein Auge auf uns geworfen. Sie faßen vorber in der Loge neben uns, mochten aber wohl gehort haben, daß wir deutsch mit einander fprachen, mochten uns fur ein Paar frembe Nigauds hatten, und gesetten fich daher ju uns. Stoff jum Gesprach fand fich bald. Die eine frug, ob wir Englander waren?

Ja, antwortete mein Gefährte.

36 bemerkte darauf, daß die Fragerinn febr gut frangofisch sprach, aber es febr langsam zu sprechen affectirte. Ich frug um die Ursache.

Monsieur, sagte sie, je ne suis pas française, je suis allemande. (Rein herr, ich bin keine Kranzosinn, ich bin eine Deutsche.)

Aus welcher Gegend Deutschlands?

De Vienne (von Wien) war die Antwort. Eine brollige Luge, benn wir plauberten immer fort beutsch untereinander, und sie nahm es gang treuberzig für engelisch. Ich mußte mich in die Junge beißen, um ihr nicht ins Gesicht zu lachen. Bermuthlich glaubte sie unser Justrauen zu vermehren, indem sie sich selbst für eine Fremede ausgab.

Wenn wir still schwiegen, so horte ich sie unter einander reden, von diesem und jemem traiteur oder restaurateur, wo man des Abends vortressich soupire. Das war ein Avis au lecteur. Ich suhr aber nach Hause und as mein einsaches Nepselcompot.

Clende Gefchopfe! - Man muß eine Gattinn befeffen haben, wie die meinige, um das gange Se-

folecht bier nicht haffen gu ternen.

Am 22ten. Diesen Morgen erhielt ich einen Befuch von Madame de Nome, Uiberseserinn meiner Adelheit von Wulfingen. Sie hat ihre Uebersehung den Comediens du Theatre de Monsier übergeben, und stwarket jest, ob diese Herren Lod oder Leben darund Raminfeuer machen, weil meine Laune jest und nie wieder mit der rauschenden Lustigkeit meiner Sessahrten stimmte. Sie gingen zum Essen und Trinken, und ich in meinem einsamen Zimmer auf und nieder, um mich mit meiner lieben Friederike zu unterhalten. Draußen wuthete gerade ein Sturm, noch hörbarer in dem Zimmer, welches ich bewohnte, da Chateau Thierry überhaupt boch liegt. Das Prasseln des Feuers, und das ewige Knaeren der Thure, vereinigte sich mit dem Heulen des Sturmes. Es waren ein Paar suse melancholische Stunden.

Am igten verließen wir Chateau Thierry, waren Mittags in Meaux, und tamen endlich Abends nach duhr, Reifens- und Lebensfatt nach Paris.

Am 1 gten. Ware ich nicht im Mittelpuncte aller Berftreuungen gewesen, so murbe ber beutige Tag mir sehr traurig verfloßen sonn, denn es ist der Stiftungstag unsers Liebhabertheaters. Heute ist in Reval Jubel und Freude, beute vor einem Jahre wurde meine Sonnenjungfrau jum ersten Mahle bort gespielt, meine theure Friederike machte die Amazili, der Kranz im haar stand ihr so gut — o Gott! welch eine schmerzliche Erinnerung!

Ein Schreyer machte uns aufmerksam auf den Saal von Wachsfiguren in Lebensgröße, der mirklich sehenswerth ist. Der König, die Königinn, der Dausphin mit seiner Schwester, la Fayette, Bailli, Voltaiste, Rousseau, Franklin, die berühmten beyden Gefansgenen, die in ihrer Gefangenschaft so interessant, und außer derselben so langweilig sind, ich meine Trenk und la Tude, die indianischen Gesandten, die einst hier was ten, Madame du Barry schlasend und halb nackend, Maria Theresia, Clermont Tonnerre, und Gott weiß,

çais s'éloignent encore trop de la natute. (bie Franzosen entfernen sich noch zu fehr von ber Natur.) Ein Lobspruch für mich, bachte ich, wenn sie fich bann jugleich vom Geiste meiner Werte eutsernen.

Uebrigens hat mich Madam de Rome intereffirt. Sie ichien eine brave vernünftige Frau gu feyn, fprach viel und gut. Gie gehorte ju ber Parthey, die man bier Aristocraten fibitt; benn ihr Mann war ein militaire. Ritter bes Ludwigsorbens, ein Greis von fechzig Jabren, den die Unruhen der Revolution ins Grab fingten. Funf Tage und funf Rachte, fo ergablte fie mir, waren fie in ihren eigenen Zimmer keinen Angenblick ibres Lebens ficher. Bald batte man ihren Mann tob= ten, bald an die Spipe einer Bande Aufrührer stellen, bald das haus plundern, und bald es angunden mol-Darauf bat die Rationalversammlung fie einer Penfion beraubt, "und - feste fie mit vieler Lebhaf= tigfeit bingu:" nicht ein Dahl meines Wappens barf ich "mich bedienen; wenn ich einen Brief guftegeln will, "fo muß ich ben Daumen barauf bruden."

Ich vermuthete, daß die arme Frau sich größten Theils von Schriftstelleren nahrte, obgleich ihr Neußeres sehr anstäudig war, und auch nicht die geringste Klage oder Aufforderung fremden Mitleids ihrem Munde entwischte. Sie versicherte, daß sie viel verdienen wurde, wenn sie sich zu jenen elenden sollieulaires gesellen wollte, die das Publikum mit Broschüren gegen den Hof überschwemmten, worin die Koniginn l'execrable Antoinette und la miserable
femme du roi genannt wird.

Bon ihr erfuhr ich auch, daß ein Schnupftobatse handler in Nancy im Begriff siehet, ein theatre Allemand herauszugeben. Webe uns armen Deutschen!

Am meiften griff mir die Fran and Berg, als fie Don dem Berlufte ihres Mannes fprach. Gie berührte da eine Seite, die ben mir febr leicht mittont. bod - wie viel gludlicher ift fie - wie viel gludlicher ihr Mann gemefen. — Bennahe ein Bierteljahrhundert lang waren fie vereiniget, und erft als Matrone murde fie gur Witme. - 3ch babe meine geliebte Friederite nur feche Jahr lang befeffen, und jable noch nicht brenfig Jahr! Alles Blud meines Lebens mar gufammen gepreßt in biefen turgen Beitraum! - Aber warum fo frub! warum gab mir das Schidfal nicht ein Pgar Tropfen Freudt am Ende meiner Tage? und ba wir bod einmahl Kinder find, Spielzeuge ber Ratur, warum machte fie es nicht mit mir , wie Rinder mit ihren Eswaaren , die fich einen Lederbiffen bis julest aufheben ? - oder wie? werde ich vielleicht bald weggerufen werden von der Tafel, an welcher fur mich tein Benuß mehr ift? mußte fie nur vorangeben, um'mich, ber fcon lange an ber Pforte ftand, draußen ju empfangen ? um mir es leicht ju machen, die Thure auf ergig hinter mir gugufchlagen, und nicht ju boren, wenn meine Rinder mirnachrufen! -

Siehe da! - wie mich Alles auf diesen Punct führt! -

Burnd nach Paris! wo jedermann genießt, und niemand fühlt, wo jedermann Theil nimmt, und niemand sich mittheilt.

Der Morgen war fehr schon, wir fuhren ein wenig spatieren, durch die gewühlvolle Straße St. Honore, auf den Plat Louis XV. Bon da gingen wir zu-Fuße in die Luilerien. Wir fanden viele Spazier-



ganger, die Sonne ichien freundlich. An der Maner linker hand hatten sich eine Menge Menschen gelagert, besonders Weiber mit kleinen Kindern, die in den matten Winterstrahlen sich warmten. Der Andlick war so ruhig, so lieblich. Ich dachte an den Prinzen Lamebesc, der auf dem nahmlichen Plaze die bekannten Grausamkeiten verübte. Der Gedanke contrastirte so wit der freundlichen Gruppe, die ich vor mit sahe, und der Contrast that der lettern keinen Schaden.

Ich habe einmahl gelesen, ich weiß nicht mehr wo, von einer kleinen idndlichen hatte, und pon dem Sindrucke, den sie auf einen Reisenden machte, der sie unvermuthet zwischen prachtigen Ruinen fand, die ein Erdbeben über einander hergewalzt hatte. Ich stelle mir vor, er hat empfunden, was ich in den Tuilerien empfand.

Wir gingen auch auf einen Augenblick in den innern hof des Pallaftes, Ueberall fanden wir Schweister und Rationalgarde friedlich neben einander die Wache halten; aber fie faben fich dann doch, wie mich dinkte, fo schel an, wie ein guter und bofer Engel, die auf die Abfahrt einer Seele warten.

Am Ufer der schmubigen Seine nahmen wir wieber einen Wagen, und subren auf den pont neuf,
um Heinrich den Vierten zu huldigen. — Guter Ronig! — auf seinem Gesichte lieft man den guten Meuschen. Sines gilt wohl so viel als das andere.

Bon da fuhren wir in das fo genannte Palais, wo die Urtheile publicirt wurden. Wir fanden ben hof poll Garde ju Pferd, und unfer Figere fagte uns febr wißig:

On donnera à un pauvre diable à des

jeuner et à diner. (Wan wird hier einem asmen Leufel Frühstück und Mittagsbrod geben.)

Das follte heißen: man fpriett eben jest einen armen Berbrecher fein Urtheil, und wird ihn nachher hangen. Ich schauderte. Auch unfer Lohnlaquen sprach so gleichgultig von einer Execution, als von den Sprungen eines Seiltanzers.

Wir stiegen die große Treppe hinauf. Ich habe im Palais weiter nichts gesehen, als was man im judischen Lempel sabe, ehe Christus ihn aussegte, nahmlich Kaufer und Verkaufer, behnahe in eben so proßer Menge als in Palais Royal.

Am Ende einer winklichten Gallerie fanden wir endlich den Gerichtsfagl, wo jest eben die Sentenz Der armen Sunder vorgelesen wurde. Aber es war so voll und so warm, und das Ganze machte mir eine so widrige, angstliche Empfindung, daß ich sogleich wiesber umkehrte. Den Verbrecher habe ich gar nicht gessehen, und von den Richtern nur ihre Spanischen Hite.

Von da führte uns der Fiacre über den Plas la Greve, wo bereizs die Blutbuhne errichtet war, ein Rad und eine Leiter in Bereitschaft lagen, und eine Menge Bolle sich herzu drängte. Wie froh war ich, als wir den Plat mit seinem berühmten Reverbere im Ruden hatten. Wenn man mir auf diesem Plate den prächtigsten Pallast schenken wollte, mit der Bedingung, ihn zu bewohnen, so wurde ich mich für das Geschent bedanten.

Abends waren wir im Theatre italien. Ein Schoner Saal, bequeme Plate, schlechte Decorationen, gute Sanger, mittelmäßige Schauspieler. Man gab

la fausse magie, und Sargines. Das erfte ift ein albernes, unleidliches Ding, mit einer ungesalzeuen Musik von Gretry. Das lettere ist auch in Deutschland bekannt, es ist unterhaltend, und die Musik recht arsig. Aber der Bater des Sargines sabe aus, mie ein Perrudenmacher, und feine belle Consine wis eine H.

Da in der Rolle des Sargines hin und wieder tragische Stellen vorkommen, so bekamen wir hierschon ein Probonen, von der Art der Franzosen sich daben in benehmen. Es war ein so schreckliches Hauen, Fechsten, die Luft sabeln, blocken, und ein über alles unsaussteheiches Athemausziehen, welches nur die hochste Leidenschaft; und auch dann nur auf Angenblicke lang, sich erlauben darf.

Lieber Gott! welch ein fonderhares Ding ift es boch um den Gefchmad! ich lachte bep allen folden Stellen; und die Rrangofen weilten, und flatichten, und ichrien bravo! - was ift benn bas? Die Fransofen find ja doch gescheidte Leute; und ich glanbe doch auch teinen folechten Gefchmad ju befigen; woran liegt es benn, daß wir bier fo himmel weit aus einander find? - 3ch liebe bie Ratur, und bie granwefen die Runft. Aber wie ift es benn moglich, baf fie mit ihren reisbaren Bergen die Ratur nicht auch lieben? und wie ift es moglich, daß fie eine Runft lieben, welche nicht die Ratur nachahmt? ich glaubte fonft immer, die Runft fen nur liebenswurdig, in fo fern fie die Ratur erreiche. - 3ch bin nicht in ber Stimmung Abhandlungen gu fcbreiben Grflaren fann ich es nicht, genug es ist so. Ich werde nachstens das

theatre da la nation besuchen, um ein Trauerspiel gu feben, und mich recht fatt zu lachen.

Wahr ist es, daß vor einem franzosischen Publis kum f sie Sentenz, kein Tugendspruch, keine gel ausgebrückte Empfindung verloren geht. Dergleichen ist hier immer ein Funke, der den schallendsten Bepfall wie Pulver in die Hohe lodern macht. Aber wenn ich dann in einem solchen Augenblicke an den Menschen dachte, der Todesprtheil und Hinrichtung eines armen Berbrechers mit Frühstück und Mittagsessen verglichz sonnte ich doch das Volk nicht lieben, das ein Wort erschützert, und eine That kalt lüft.

Am 24sten. Als ich gegen Mittag in Euffack Buchtaben ein wenig herbin blatterte, trat ein alter, mehr als achtzigjähriger Mann herein, dem zwar selbe Füße nicht mehr die besten Dienste leisteten, der aber auf seinem Gesichte unverkennbare Spuren froher Laune trug Eussac freute sich, ihn noch so munter zu sehen.

"D! sagte er, das kommt daher, que j'ai eu "Jans ma vie beaucoup de regrets, mais "jamais de remords" (Ich habe viel Kummer in meinem Leben gehabt, aber nie Gewissensbisse.)

Der Mann gesiel mir. Ich borte, er sen Monsieur de la Place, Berfasser oder vielmehr Ueberteger, einer großen Sammlung pon Romanen, und mander anderer Schriften.

Freylich gebührt ihm auch wohl der Zitel Berfasser, wenn es wahr ift, was mir Eussac fagte, er
habe nahmlich den Lom Jones zum Benspiel, so sehr perbessert, daß man ihn wieder aus dem franzosischen ins englische überset habe. — Ich lachelte. — Die petites affiches enthielten ein Paar mertwurdige Artifel. She ich meine Gebanken über den erften außere, will ich ihn von Wort zu Wort hierher feben.

Un jeune homme de 30 ans, bien né, reduit par les circonstances à se retirer dans une très jolie habitation, à une lieue d'une ville agreable, et 20 de Paris, où il jouit de 100 Louis de rente, voudroit trouver une personne, d'une éducation soignée et une fortune à peu prês à moitié de la sienne, qui voulut passer ses jours avec lui, non pour le mariage, mais pour la Societé etc \*) Er spliest mit der Bitte, die Antwort in den Mexcure de France einraden au lassen,

Waren das die Begriffe ber Franzosen von der Spe? oder waren es nur die Launen eines einzelnen Menschen? ist das erstere, so verabscheue ich dieß sittene lose Bolt; ist das lestere, so bedaure ich den armen jungen Mann! und ist er wirklich ein Mensch von Kopf und Berg, findet er wirklich ein gutes sanstes

\*) Ein junger Mann von 30 Jahren, guter Geburt, durch Umstände genöthiget, sich in einekleine, niedliche Wohnung zurückzuziehen, eine Meile von einer angenehmen Stadt, und 20 Meilen von Paris gelegen, wo er eine Rente von 100 Louis verzehrt, munschte eine Person zu sinden, von guter Erziehung und einem Vermögen beynahe halb fo groß als das seinige, welche ihre Lage mit ihm verleben wollte, nicht als Sattinn, aber als Geselsschafterinn u. s. w.

Gefdorf, das feine Lage ohne alle Bedingung mit ibm verleben will; fo prophezeihe ich ibm, dof fie im Jahr und Sag, fein Weib fenn wird. Er barf nur bamit anfangen, fie gerne um fich ju feben; fie barf ibn nur einige Dabl mahren Antheil an feinem Schieffale merten laffen, nach und nach wird er fich an fie gewohnen, nach und nach wird fie ihm unentbehrlich werden, nach und nach wird er fie lieben, und endlich wird er fich in fie verlieben. Der Benuß? - o Doffen! ber Benuß ift gar nichts, er erwedt teine Liebe, und vermindert feine Liebe. Wer nach dem Genus ju lieben aufhort, ber muß gar nicht fagen, daß er geliebt habe. Liebe ift die eigentliche Rahrung auf Somens Lafel, der Genuß in der Che ift nur ein Blas Bein, ober ein Badwert, bas man auch leicht entbebren fann.

Im Sanzen mag dieser Beitungsartikel beweisen, welch' eine unbegrenzte Licenz dort henischte, und mas man dort alles laut sagen durste. Bufalligerweise stand noch ein ahnlicher Artikel in der nahmlichen Afficke, doch mit dem Unterschiede, daß der Mann, welcher eine junge, wohlerzogene Person als Gesellschafterinn und Haushalterinn zu besiehen wunschte, sich als très agse (sehr betagt) angab, und das ist denn doch ein Schleper, er sep so dunn er wolle.

Der zwepte Artikel, den ich nicht umbin kann meinen Lefern mitzutheilen! enthalt eine sehr rührende Anecdote. Das damablige Frenheitsfieder hatte unter andern die Wirkung hervor gebracht, daß man auf den französischen Bühnen, und vorzüglich auf dem theätre de la nation (vormable theätre français) nichts zu sehen wünschte, als Trauerspiele, die

Die petites affiches enthielten ein Paar mertwurdige Artifel. Che ich meine Gehanten über den erften außere, will ich ihn von Wort zu Wort hierher tenen.

Un jeune homme de 30 ans, bien né, reduit par les circonstances à se retirer dans une très jolie habitation, à une lieue d'une ville agreable, et 20 de Paris, où il jouit de 100 Louis de rente, voudroit trouver une personne, d'une éducation soignée et une fortune à peu prés à moitié de la sienne, qui voulut passer ses jours avec lui, non pour le mariage, mais pour la Societé etc.") Er spliest mit der Bitte, die Antwort in den Mercure de France sintûten qu lassen,

Waren das die Begriffe der Franzosen von der Spet oder waren es nur die Launen eines einzelnen Menschen? ist das erstere, so verabscheue ich dieß sittens lose Bolt; ist das lestere, so bedaure ich den armen jungen Mann! und ist er wirklich ein Mensch von Kopf und Herz, sindet er wirklich ein gutes sanstes

burt, durch Umstände genothiget, sich in einekleine, niedliche Wohnung zurückzuziehen, eine Meile von einer angenehmen Stadt, und 20 Meilen von Paris gelegen, wo er eine Rente von 100 Louis verzehrt, wünschte eine Person zu sinden, von guter Erziehung und einem Vermögen beynahe halb so groß als das seinige, welche ihre Lage mit ihm verleben wollte, nicht als Gattinn, aber als Gesellschafterinn u. s. w.

Beldorf, das feine Lage ohne alle Bedingung mit ibm verleben will; so prophezeibe ich ibm, daß sie im Sabr und Tag fein Weib fenn wird. Er barf nur damit anfangen, fie gerne um fich ju feben; fie barf ibn nur einige Rabl mahren Antheil an feinem Schidfale merten laffen, nach und nach wird er fich an fie gewohnen , nach und nach wird fie ihm unentbebrlich merben, nach und nach wird er fie lieben, und endlich wird er fich in fie verlieben. Der Benuß ? - o Doffen! ber Benuß ift gar nichts, er erwedt teine Liebe, und vermindert feine Liebe. Wer nach dem Genus ju lieben aufhort, ber muß gar nicht fagen, daß er geliebt habe. Liebe ift die eigentliche Rahrung auf Symens Lafel, der Genuß in der Che ift nur ein Blas Bein, oder ein Badwert, bas man auch leicht entbebren fann.

Im Sanzen mag dieser Zeitungsartikel beweisen, welch' eine unbegrenzte Licenz dort hemische, und was man dort alles laut sagen durste. Bufalligerweise stand noch ein ahnlicher Artikel in der nähmlichen Afficke, doch mit dem Unterschiede, daß der Mann, welcher sine junge, wohlerzogene Person als Gesellschafterinn und Haushalterinn zu besissen wünschte, sich als très age (sehr betagt) angab, und das ist denn doch ein Schleper, er sey so dunn er wolle.

Der zweite Artikel, den ich nicht umbin kann meinen Lesern mitzutheilen! enthalt eine sehr rührende Anecdote. Das damahlige Frenheitssieber hatte unter andern die Wirkung hervor gebracht, daß man auf den französischen Bühnen, und vorzüglich auf dem theätre de la nation (vormahls theätre français) nichts zu sehen wünschte, als Trauerspiele, die

einigen Bejug auf die Revolution haben, Apraunep ober Fanatismus mit gehäffigen Farben darstellen. Go gab man ungahlige Mahl Brutus, Guillaums Tell, la Mort de César, Rome sauvée und Jean-Calas. Bey dieser Gelegenheit erzählen die disentslichen Blatter solaende Ansedote:

Alte Buhnen wiederhallen den Rahmen Jaan Calas, und man vergift, welche schmerzliche Wunden man badurch wieder aufreift. Radame Calas, die arme alte Witwe, kebt noch. Sie wohnt, nebst ihren beyden Tochtern, seit fünfzehn Jahren in Paris, in der Straße Poissonniere. Sie hat seit dem Lobe ihres Gatten die Trauer, nicht abgelegt, und die Uhr, welche an seinem Tobestage kehen blieb, nicht wieder aufgezogen. So oft auf den Straßen ein Tobesurtheil vertundigt wird, ellt die Ragd schnell die Treppe herab, um die Ausrufer zu bitten, dieses Haus und diese Gegend still vorüber zu gehen, weil jeder solcher Ausruf ihrer armen Frau eine Ohnmacht zusgeht.

Diese Anecdote hat mich unbestreibtich geruhrt. Ich wollte der Auffihrung des Trauerspiels Jean Calas nicht benwohnen. Es kann unmöglich den Sindruck erhöhen, welcher der einzige Bug: "fie zog die "Uhr nicht wieder auf, welche am Todestage ihres "Mannes abgelaufen war, macht."

Am 25sten. Diesen Morgen habe ich Madame de Rome meinen Gegenbefuch gemacht. Ich traf fie an bey der Uebersesung von Erells chemischen Annalen, welche ihr von irgend einem Gelehrten aufgetragen worden. Wir setzten uns vor den Kamin, auf welche verschiedene deutsche Schriften lagen. Das Gespräch

Gefcopf, das feine Tage ohne alle Beingung mit ihm verleben will; fo prophezeihe ich ihm, daß fie im Jahr und Sag, fein Weib fenn wird. Er barf nur bamie anfangen, fie gerne um fich zu feben; fie barf ibn nur einige Dabl mabten Antheil an feinem Schieffale merten laffen, nach und nach wird er fich an fie gewohnen, nach und nach wird fie ihm unentbebrlich merben, nach und nach wird er fie lieben, und endlich wird er fich in fie verlieben. Der Benuß? - o Doffen! ber Benug ift gar nichts, er erwedt feine Liebe, und vermindert feine Liebe. Wer nach bem Benus ju lieben aufhort, ber muß gar nicht fagen, daß er geliebt habe. Liebe ift die eigentliche Rabrung auf Symens Lafel, der Genuf in der Che ift nur ein Blas Bein, ober ein Badwert, bas man auch leicht entbebren fann.

Im Ganzen mag dieser Zeitungsartikel beweisen, welch' eine unbegrenzte Licenz bort hentschte, und was man dort alles laut sagen durste. Bufalligerweise stand noch ein ahnlicher Artikel in der nahmlichen Afficke, doch mit dem Unterschiede, daß der Mann, welcher eine junge, wohlerzogene Person als Gesellschafterinn und Haushalterinn zu besitzen wunschte, sich als très age (sehr betagt) angab, und das ist denn doch ein Schleper, er sep so dunn er wolle.

Der zwepte Artikel, den ich nicht umbin kann meinen Lesern mitzutheilen! enthalt eine sehr rührende Anecdote. Das damablige Frenheitsstieber hatte unter andern die Wirkung hervor gebracht, daß man auf den französischen Bühnen, und vorzüglich auf dem theatre de la nation (vormable theatre franzais) nichts zu sehen wünschte, als Trauerspiele, die

die Mufit gruße? er wußte mir nichts barauf ju ams worten. Die Somphonie ging aus b dur, es war bas erfte b dur in meinem Leben, vor dem ich ben Sut abnahm.

Uebrigens war das Orchefter lange nicht fo nut befest, als - fo fagte ich zu mir felbft mit einem ge= wiffen dentschen Stoly - das Mannger jum Benfpiel, welches ich erft turg vorher gehört hatte. 3ch fing an mich zu langweilen, wie mir benn bas in großen Gefellschaften gar leicht begegnet, und ob ich gleich fur meine feche und drepfig Sous noch einem Bafte batte benwohnen tonnen, fo reigte mich boch mehr die Gin= famteit meines Bimmers. 3ch ließ meinen Gefährteu, jurut und fuhr nach Saufe. Ich mußte über mich felbft lacheln. Alls ich mich in den Wagen feste, fagte ich mir laut: ich will nach Banfe gu meiner Friederite. Als ob ich fie da finden murde! - aber ich mar jest fo felten allein, nur des Morgens ein Paar Stunden weil ich frub aufstand. Go oft ich nun allein mar. fo oft tam mir's vor, als fen ich ben ibr! ich redete mit ibr, ich erinnerie fie an jede icone und frobe Si= tuation unferes Lebens, ich fragte fie, ob fie umfcwebt? ob fie mich bort? ich fab links und rechts binauf in die Luft, ob meine Phantafie fich nicht wenigftens ein Boltenbild erfchaffen werde.

Man fagt, es gabe keine Sefpenster, aber man' behauptet doch, eine lebhafte Einbisdungskraft febe dergleichen, wenn sie sie feben wolle. Ach! so habe ich denn keine lebhafte Einbistungskraft! denn ich mochte immerhin meine ganze warme Phantasie aufbiethen, mich zu tauschen, es war umsonst! ich mußte immere

wieder guend in mein herz bliden, wenn ich die Beftalt meiner Battinn feben wallte.

Am 26ten. Diesem Abend im théatre de Moneieur, bessen Acuseres und Inneres nicht sonderlich ins Ange fallt. Man gab le procès de Socrates et l'histoire universelle. O heiliger Sofrates! wie wurde dein Andenken gestichndet! ware Mendelssohn unter den Zuschauern gewesen, er hatte sich todt gelacht oder geärgert.

Das zwente Stud entschädigte und für die Lanemeile des ersten. L'histoire universelle ist eine bliche Oper von dem bekannten Coufin Jacques, die emeisen foll, daß jeder Erdenbewohner, vom Reichs jum Mermften, vom Konige bis jum Bettler, glud flagt und Unrecht bat. Diefes allgemeine nd die mancherlen nicht feltenen Borfalle bes er welche fich bier ein jeder beschwert, als: reffe , Untreue in Freundschaft und Liebe, inder u. f. w. baben bem Stude den Liun. riverselle, suwege gebracht. Es ift sel i me, die meiften Arien haben brollige L Boa riedlich componirt. Sang gulest Refrain. . in ber Berfammlung , der fie beerfd .int . immer luftig und froblich feon muffe. , Kehrt, daß

Der Coufin Jacques mag mirs nicht übel nehmen, wenn ich ihm hier nicht beppflichte. Es gibt mahrlich Unglud auf der Welt! freplichmag unter hundert Mahlen, das immer unguftiedene Geschöpf, der Mensch, neun und neunzig Mahl sein eigener Peiniger sepn; aber wenn nun jemand unter der Menge aufgetreten ware, und

weil es eigentlich gar tein Unglud auf ber Belt ga-

be, als das man fich felbst mache.

su dem Cremiten gesagt hatte: "Freund! ber Tob hat mir mein geliebtes Weib entriffen!" — ich hatte boch horen mogen, was der luftige Cremit geantwortet haben wurde. Bermuthlich hatte er sich durch einen Gemeinsvruch aus der Sade gezogen.

Ich habe einen practischen Makstab für das Unselhet, der mich selten trügt. So bald mir etwas Unsangenehmes begegnet, so frage ich mich selbst: "werde ich über ein Jahr um diese Beit noch daran denten ? wird es dann noch Einstuß auf mein Schieksal haben ?"
— Muß ich diese Frage mit ja beantworten, so nenr ich das ein Ungläck. Alles andere schlage ich mir / dem Sinne.

So war mir dein Berluft, geliebte Sattingrofes Unglud; benn tonnte ich Jahrhunderte ben, Dich murbe ich nie vergeffen!

Im 27ten. Diefen Abend befuchten m' mediens de Beaujolois, und litten gr geweile. Gin fleines, leeres, taltes, t Saus; basliche, quadende Schaufvieler, .t**a**)≥ teften Stude, welche ju Anfang biefes is acforieben worben. l'Antidramate piel in dren Acten, von welchen nicht me-:ev über= flußig waren. Gine eistalte ' über die Shauspielbichtfunft, mit ber fabeften .. attique ver= flochten.

Le bon pere, Opera in einem Act, bon für seine Rinder, höchst langweilig für uns, Bierstedlersmust, fingen konnte keiner unter ihnen, und wehr ihe nen! wenn sie einst Rechenschaft geben mussen, von jewdem falschen Zon, den sie hienieden herausgegurgelt haben.

Den Beschluß machte endlich le deguisement amoureux, abermahl Opera in zwey Acten, die abgedroschenste Intrigue, ein Zwislingsbruder des bon pere. Wir hatten den Muth auszuhalten bis fast ans Ende. Mein Berdienst daben war eben nicht so groß, denn nie habe ich weniger den Zweck erreicht, um dessen willen ich die hiesigen Bühnen besuchte, ich megne Berstreuung. Nie war ich weniger zerstreut. Den ganzen Abend ist meine Frau ben mir gewesen, sie hat neben mir auf der Bant gesessen, und ich habe mich so selten als möglich aus der sußen Tauschung weden lassen.

Das Publikum war auch hier, wie überall in Pafis, mit seinem Benfall lächerlich verschwenderisch. Ein Mahl waren sie gar so unverschämt, ben Gelegenheit eines abgeschmadten Chor, bis! bis! zu füsen; und dieß bis sprechen sie so weich und eckelhaft aus; daß man gleich daben att ihre Pricasses benkt. Noch wis berlicher klingt aber dem deutschen Ohre die Aussprache der lateinischen und griechischen Nahnten in einem granzösischen Munde. Da ist Brütüs; Litüs, Anntüs, Melitüs — o es ist zum übel werden!

Die petites affiches de Paris, wovon täglich ein halber Bogen, außer dem Supplement und oft auch noch mehr heraus kömmt, enthalten beynahe jeden Morgen etwas dem Beobachter Merkwürdiges, und wer sich die Mühe geben wollte, aus jedem Jahrgange auch nur das zu sammeln, was den Bewöhner jedes Landes interessen muß, der wurde fährlich ein artiges Bandden zu liefern im Stande seyn. Ich habe schon einige Proben davon gegeben, und ich sabre sort.

Sier ift ein quatrain, eine giet von Luckenbuffer

des hentigen Tageblattes, so glanzend gefagt, und boch so unwahr.

O bonheur! o chimere! envain l'homme t'implore,

Hélas! pour être heureux, ses voeux sont superflus,

En éspérant, il ne l'est pas encore, En jouissant, il ne l'est déjà plus.

(Bergebens ruft der Menfc des Gludes Gottinn! inbem er hofft, ift er noch nicht gludlich; indem er genießt, ift er es icon nicht mehr.

Ich laugne bepdes. Wie ? Soffnung mache nicht gludlich? — o bann waren wir arme Menschen! Soffs nung ift die Kindheit und das Junglingsalter des Glud. Man wird gegangelt, in den Schlaf gesungen, mit schonen Bilderchen hingehalten, und ist man endlich zu der Wirklichkeit hinüber geschritten — je nun, so bunt, so lachend ist sie freylich nicht; aber daß der Augenblick des Genußes derjenige sen, in welchem die Soffnung glucklich zu werden, mit dem Gesühl es gewesen zu sepn! verschmelz, o armer Mensch, der das schrieb.

Der himmel mag wissen, welchen Genuß der Dichter im Sinne haben mochte. Sprach er vom Bescher der Wollust oder von jeder andern Sinnlichkeit, dann mag er Recht haben. Aber — gewiß ward er nie des einzigen wahren Glücks theilhastig, des einzigen, wosür der Mensch geschaffen wurde, hausliche Ruhe und Freude! er weiß gewiß nicht, wie da die Wochen zu Stunden werden; wie einem alles so gewöhnlich, so alltäglich, und doch immer lieb ist; wie man immer vorher weiß, was man in der nächstein Stunde thun wird, und es doch gern thut; wie man

innter gern nach Hause geht, und nirgends lieber ift, als zu Hause; wie man schon auf der Straße sich freut, daß man die liebe Geschrtinn seines Lebens auf dem und dem Platchen, so oder so beschäftiget sinden wird, ob man sie gleich alle Tage sindet; wie wohl der freundliche Empfang dann thut; wie fren man Athem bohlt, wenn man etwa in einer geschraubten Geselsschaft war; wie hastig man alles heraus sagt, alles mitthellt, was einem auf dem Herzen lag; man legt es nieder in das Herz eines andern, und wird verstanden, und ist leicht und froh; wie heiter man dann zur Arsbeit geht, die man sich jeden Augenblick würzen kann, durch ein freundliches Gespräch oder einen Aus.

D wahrlich! wahrlich! dann reicht man fich oft still und freundlich die hand, und im Auge steht geschrieben: wir find glucklich! Auch mein Mund hat es oft laut und dankbar bekannt. Oder ist das nicht Genuß? und zwar der sußeste, der einzige herz befriedigende, ber uns hienieden gewährt wurde! die Ausstusfusfung vielleicht von irdischen Freuden zu überirdischen?

: Um uns für die Langeweile zu entschädigen, die wir gestern in den Comediens de Beaujolois ausgestanden hatten, gingen wir heute in die große Oper und ich gestehe, daß sie selten einen so mannigsaltigen Genuß gehabt habe, den theils dieses prachtige Schauspiel selbst, theils Rebenumstande mir versschafften

Wir fuhren dieß Mahl icon um vier Uhr hin, um einen guten Plat zu bekommen, und erreichten uns fern Bwed vollkommen. Gegen die Langeweile hatten wir und mit Buchern gewaffnet. Man gab Alcefte von Glud, ein ichwelgerifches Gaftmahl für Ohr und Au-

ge, aber wahrlich keine linderude Arzenep für mein perzi — Laum hatte das Stück feinen Anfang gestommen, siehe da, gleich arbeitete meine kranke Phaustasse, Aehnlichkeiten und Beziehungen zu suchen. Ja, es ist vielleicht lächerlich, aber nicht belachenswursdig; ich sahe im Admet mich selbst; Admet krank, ich auch; sein Weib opsett ihr Leben sur das seinige, ich reise um meine Gesundheit wieder herzustellen, meis Frau begleitet mich aus Liebe, und — perliert ihr Leben auf dieser Reise! hat sie es nicht auch für mich geopfert? ledte sie vielleicht noch, wenn ich sie zurücksgelassen hatte? — ich lächelte selbst über diese Schwarmeren, aber eine Thrane läuft mir daben über die Backen, und wer ben dieser Stelle anders als lächeln kann, der schlage um Gotteswissen das Buch zu.

Um 29ten. Wir fuhren auf den Plag, wo chemahls die Bastille stand. Ihre Spur wird taum noch gefunden. Richts mehr von den schwarzen hoben Mauern, nichts gräßliches und dusteres niehr. Ein schwarzen Plag, wo nur noch hin und wieder ein Steinhaufen vereath, daß er ehemahls bebaut war. Auch diese wenigen Ueberbleibsel hinweg zu schaffen, fanden wir noch immer eine Menge Leute beschäftiget.

Die Empfindungen, welche den Fremdling auf diefen fürchterlichen Plate ergreifen, find unbeschreiblich Ieder Stein, an dem man vorüber geht, diente vielleicht einem Elenden jum Kopftuffen; jede Schaufel Erde, die der Arbeiter auf feinen Karren wirft, hat pielleicht Thränen in sich gesogen.

3ch muß bep diefer Gelegenheit bes durch feine Leiden auch unter uns bekannt gewordenen Monfieux be la Ihd ermahnen. Er ließ vor einigen Lagen folsendes in die offentlichen Blatter einrucken:

## An die Herausgeber.

Meine Berren!

"Die Menschen haben mich immer so übel behans "delt, daß es mir Bedürsniß wird, von meiner Danks "barkeit zu reden, wenn ich ein Rahl das Gegentheil "erfahre. Ich übergab vor einiger Zeit ein Exemplar "meiner Memoires de Comité. der französischen "Romödie. Unsere heutigen Rosciusse haben so oft Genzelneit gegen die Tyrannen, und für diezerpheit zu "reden, daß ich glaubte, ihnen mittheilen zu mussen, "das, was vierzig Jahr drep Monathe und vierzehn "Tage der Qualen, mir wohl das Recht gegeben has "ben, die Archive, des Despotismus zu nennen n. s. w.

Er dankt hierauf offentlich für die frepe Entret; welche die Comedions de roi ihm und feiner Boblsthatetinn und Befreperinn, der Radame le Gros, que gestanden baben.

Welche Empfindungen muffen diesen Mann ergreifen, wenn er über den großen, freyen Plat geht, von welchem er ehemahls einen kleinen Raum von eitigen Schritten zwischen vier Mauern bewohnte! welche Gesüble, wenn er die Segend sucht und betritt, in welcher dieser kleine Raum gelegen war! jeder Stein muß ihm merkwurdig seyn, denn es ift vielleicht eing vierzigiahrige Bekanntschaft.

Am 31 ten. Als ich diesen Morgen ben bem Baron G - frühstädte, ließ die Witwe Calas ihm den Tod ihres einzigen Sohnes melden, Gein Lod ift gugleich der Fall ihrer letten Stüpe, Die unglückliche Fran! ich fühlte in diesem Augenblicke, daß es doch noch größere Leiden gibt, als die meinigen. Zwar hat ge mit dem Tode ihres Mannes gewiß nicht mehr verloren, als ich, aber sie hat es auf eine schreckliche Art verloren. Unbegreistich ift es mir, daß sie noch lebt, oder daß sie noch ihres Berstandes machtig ist, und bepnahe mochte ich mit Lessing ausrufen: wer siber gewisse Dinge den Berstand nicht verliert, der hat teinen zu verlieren.

Baron G- fagte mir, fie fen fcon feit einigen Jahren fehr fcwach und faft fuhllos geworben, gegen alles, was um fie ber vorgeht.

Am iten Januar 1791. Sep freundlich gegrüßt, erster Lag in diesem neuen Jahre. Gott sep Dank! das unglücklichste Jahr meines Lebens liegt hinter mir; ich bin gewiß, es muß besser mit mir werden, weil es nicht schlimmer werden konnte. Die Jukunft kann mir wenig randen, aber viel wieder geben. Ich habe keine Hossnungen mehr für diese Welt, was ich da verlor, ist unersesslich! aber sep willkommen du neues Jahr, ein Schrift naher zu den hossnungen jener Welt!

Bor einem Jahre um diese Zeit saß ich in meinem Studierzimmer, mein Wilhelm trat herein, und recistirte keck und wohlgemuth einen niedlichen Reujahrs-wunsch, den die Mutter ihn gelehrt hatte, und die Mutter stand lauschte, ob er es auch recht machen werde? Ich schloß sie in meine Arsme, sie weinte. "Warum weinst du?"

"Ach! das ich dir vor einem Jahre an diefem Tage vergebens die Wiederherstellung deiner Gefundheit wunfch= te, und sie dir vielleicht heute wieder vergebens wunfche."

"Sep ruhig," sagte ich, "ich bin ja glucklich, und habe frohe Tage in diesem Jahre erlebt, und die frohesten durch dich!"

34 freplich mar ich gludlich, meinem fiechen Ror=

per gum Erog. 3ch bin feitbem gefunder geworden aber mein froher Muth ift ju Grabe gegangen, der eingige Benuf, der mie ubrig blieb, find die Freuden der Bergangenheit, meine einzige hoffnung, die Freuden der Bukunft, einer Bukunft, wo ich fie wieder finde ! fie , die unter Millionen Madchen allein mich gang gludlich machen fonnte! fie, die ich unter Millionen wirklich finden mußte - um fie ju ve lieren ! - Warum mußte ich fie finden! - und doch - nm gle Schase der Welt mochte ich diese froben feche Sabre nicht aus meinem Leben wegftreichen, mochte nicht die fleinfte meiner Freude vergeffen, wenn ich es auch tonnte. Der Rlus Lethe der Griechen icheint mir eine abgeschmadte Erfindung zu fenn. Als ob nicht überall, und gewiß auch bort noch die Ruderinnerung ben größten Theil unferer Freuden ausmachte? - Ja, meine theure angebethete Rriederite! gewiß gedentst auch du noch meiner! vielleicht an dem hentigen Tage, wenn es anders fur bich noch Tage und Stunden gibt; vielleicht in diefem Augenblice, da diese Thrane beinem Andenten warm über meine Mange berunter fließt, und auf den fleinen Sund fallt, der dein Liebling mar, und der nun immer auf meinem Schoofe liegt, wo er, wie bu weißt, fonft nicht liegen durfte.

Am zten Januar. Heute war ich so krank, daß ich nicht ausgehen konnte. Schon seit einigen Tagen fühlte ich, daß dieser Besuch mir drohe, ich glaubte ihn durch Zerstreuungen zu verscheuchen; aber vergebens! ich mußte zu den alten, treuen Freunden, die sich mir schon seit einigen Jahren ausgedrungen haben " Kamillenthee und Pulver meine Zustucht nehmen. Was vormable alle meine körperlichen Leiden mit sanster

Sand milberte, habe ich verloren, und fühlte es heute wieder doppelt.

D meine Briederite! wie ungerecht mar ich gegen bas Schieffal, wenn ich oft bie Rofe, die mir blubte, fo gang ohne Dornen pfluden wollte. Selbft jene Stunden bes Leidens, wo ich angfilich und betlommen im Simmer auf und nieber ging, und nicht fpreden tonnte, weil mir bas Sprechen fauer murbe, und nichts denten fonnte, als mich felbft; - ja, felbft Die Ruderinnerung an jene Stunden, hat jest Reise für mid. Du fageft bann in einem Wintel bes Gofa, und ichwiegft, und nabeteft, und blidteft immer verftoblen über bein Rabzeug meg nach mir bin, und nahmft bich mohl in acht, eine Thrane que bem Auge gu mifchen, bis ich bir etwa ben Raden gewendet batte. Go vergingen oft Stunden , alles Rorperliche in mir mar Schmerg, alles Sciftige beitere Rube und Sefühl bauslichen Gludes, Gobald nun bie torperlichen Empfindungen nachließen, und die geiftigen bie Dberhand behielten, dann reichte ich bir im Borbengeben bie Sand, bann mußtest du icon, daß mir anfing beffer ju werden, bann legteft bu fluge bein Rabgeng weg, und fignbeft auf, und gingft mit mir Arm in Arm. D nun murbe mir fomobl! ein Rus, und alles mar vergeffen! -

Froh warf ich mich auf ben Sofa, innig froh mit dir allein zu fenn, denn nie ift mir mit dir allein die Beit lang geworden. Du nahmst ein Buch und lafest mir vor; poet du gingst an dein Clavier, ich ergriff meine Flote, und wir spielten eine Sanate non Hosmeister! — Dihrseligen Stunden! wir waren uns so ganz genug! und wenn wir und auch einmahl ein-

bildeten, ein Ball, oder etwas bergleichen werbe uns Freude machen, und wenn wir nun auch wirklich hins gingen, — ja lieber Gottl kaum schlug die Uhr zehn, so kam Friederike zu mir, oder ich zu ihr, und raunste ihr ins Ohr: "sollen wir noch nicht wegsahren?"
— "D ja," war intmer die Antwort. Wir suhren, und die ersten Worte, mit welchen wir unser Zimmer betraten, gewöhnlich: "Gott Lob, daß wir wieder zu Hause find."

Neme Menfchen, die ihr nie eheliche Gludfeligkeit fcmedtet, und vielleicht gar darüber hohnlachelt; ihr fepd nur in einem Stucke zu beneiden, ihr habt nichts zu verlieren.

Am zien. Ih mag nicht langer in Paris bleiben, Denn, wenn ich auch ein Jahr lang hier wohnte, so wurde ich doch nie hier zu hause sepn, und wo ich nicht zu hause bin, da gefallt mir's auch nicht. Eine. Menge Kleinigkeiten, deren jede einzeln genommen, michtsbedeutend ist, machen im Ganzen mir den Ausenthalt unbehaglich, und ich glaube, das wurde ben jedem der Ball sepn, der sich an eine gewisse einformige Art zu leben gewohnt hat, oder, warum soll ich es nicht gerade heraus sagen? der ein wenig bequem, ist, wie ich.

Ich muß ben dieser Gelegenheit einer lächerlichen Anecdote erwähnen. Es wurde mir im Palais Royal eine kleine spanische Hundinn zum Lauf angebothen. Da das arme kleine Thier, welches mir meine geliebete Friederike hinterlassen, jest oft Langeweile hat, weil ich es nicht allenthalben mit hinnehmen kann, so bestehls ich, ihm eine Gehülstun zu geben, und vermähle je ihn mit der lleinen spanischen Pariserinn. Das hunds

chen war von einer schönen braunen Farbe, nach und nach aber sing es an heller zu werden, nach und nach wurde es gelb, und endlich spielte die gelbe Farbe sogar in's weiße: kurz, das Thier war gemahlt. Mir war das nun zwar sehr gleichgültig, denn auf die Farbe for dam es mir nicht an, und ihrem Gemahl eben so menia aber es ift dach ein ismmerlich Keiner Return

wenig, aber es ist doch ein jammerlich kleiner Betrug.
Aber Paris zu verlassen, ohne in der Nationalsversammlung gewesen zu seyn? nein, das geht nicht. Zwar hat es der Here Abbe de R— gemacht, wie als le seine Landsleute, er hat uns mit schonen Worten genarrt, von Lage zu Tage Billets zu schieden, verssprochen, mich dadurch gehindert, sie anderwärts zu sowen, und noch bis heute nicht Wort gehalten. Zum Glück kann man sur Geld alles haben, also auch Villets in die Nationalversammlung, mit welchen ein gewaltiger Handel getrieben wird, der den Repräsentanten der Nation unmöglich verborgen seyn kann, und den sie um ihrer Shre willen nicht leiden sollten. Unser Bediente verschaffte uns sehr bald zwen Villets für dren Livres das Stück.

Als wir noch weit von dem ehemahligen Reithausse entfernt waren, welches zu den Sigungen eingerichstet worden, mußten wir vor einem Thore aussteigen, und durch zwey bis drey Hofe waten. In einem derselben konnte man die Schuhe im Rothe steden lassen, der andere war ganz voll Wasser, ein Paar Savoyarsen hatten Breter darüber gelegt, und ließen sich das wie bistig bezahlen; vielleicht hatten sie auch das Wasser zuvor hingetragen. Alles das gab mir noch keine große Idee von der Versammlung der 1200 Majestater. Lign näherten wir uns dem Gebäude selbst, und

bildeten, ein Ball, oder etwas bergleichen werbe uns Freude machen, und wenn wir nun auch wirklich hins gingen, — ja lieber Gottl kaum schlag die Uhr zehn, so kam Friederike zu mir, oder ich zu ihr, und raunste ihr ins Ohr: "sollen wir noch nicht wegsahren?"
— "D ja," war intmer die Antwort. Wir suhren, und die ersten Worte, mit welchen wir unser Zimmer betraten, gewöhnlich: "Gott Lob, daß wir wieder zu Hause sind."

Arme Menschen , die ihr nie eheliche Gludseigkeit schmecket , und vielleicht gar darüber hohnlachelt; ihr seyd nur in einem Stude zu beneiden , ihr habt nichts zu verlieren.

Am zien. Ih mag nicht langer in Paris bleiben. Denn, wenn ich auch ein Jahr lang hier wohnte, so wurde ich doch nie hier zu hause sepn, und wo ich nicht zu hause bin, da gefällt mir's auch nicht. Eine Menge Aleinigkeiten, deren jede einzeln genommen, nichtsbedeutend ist, machen im Sanzen mir den Ausenthalt unbehaglich, und ich glaube, das wurde bep jedem der Fall sepn, der sich an eine gewisse einsormisge Art zu leben gewohnt hat, oder, warum soll ich es nicht gerade heraus sagen? der ein wenig bequem ist, wie ich.

36 muß ben dieser Gelegenheit einer lacherlichen Anecdote erwähnen. Es wurde mir im Palais Royal eine kleine spanische Hundin jum Lauf angebothen. Da das arme kleine Thier, welches mir meine geliebte Briederike hinterlassen, jest oft Langeweile hat, weil ich es nicht allenthalben mit hinnehmen kann, so bestehlich ich, ihm eine Gehülstun zu geben, und vermählete ihn mit der lleinen spanischen Pariserinn. Das hundz

fo intereffirte mich bas zu wenig, und ich ging fort. Mit großen Erwartungen tam ich hin, mit gang winzig kleinen Bilbern in der Seele fuhr ich wieder weg.

Rachmittags pacten wir unsere Roffer, und verspätzten uns darüber so sehr, daß wir keinen Plas mehr in der Oper sanden, welche wir zum lesten Mahle besuchen wollten. Wir suhren also in das théatre de la nation, wo man Turcaret, ein niedliches, don Wis übersprudeltes Lusispiel, und mir die Ueberzeugung mit auf dem Weg gab, daß die französischen Schauspieler im Lusispiel von keiner Ration übertrofzsen werden.

Am 4ten. Des Morgens unt sechs Uhr fuhren wir abermahls mit der fambsen Diligence von Paris ab. Doch dieses Mahl habe ich nich jum Theil wieder mit ihr ausgeschnt, denn wir sanden nur einen einzischen Gefährten darin, einen Buchdrucker, der nach Peztersburg ging, sehr bescheiden war, und uns folglich nicht überlästete. Wir hatten also bequeme Sipe, konnsten uns ansbreiten nach Gefallen, konnten die Fenster auf und zu machen, wenn wir wollten, hörten keine abgeschmackten Scherze und kein Alltagsgewässch, hatten vortressliches Wetter; alles das versehte uns in bessere Laune als das erste Mahl, und gab uns Muth und Kraft für die übrigen Unbequemlichkeiten, welche zu heben, nicht in unserer Macht stand.

Als wir, nach einer Stunde ungefche, Parts im, Muden hatten, und jum erften Mahle wieder frifche unsgeraucherte Luft schöpften, o da fiel mir ein Stein vont Bergen-Ueberhaupt find meine Empfindungen, wenn auch nicht froh, doch nie so sanft gewesen, als in den beyden erften Tagen unferer Reise. Wir fuhren beständig an den

Usern der Marne, die so blubend, so angedant, so reißend sind, und von einer so warmen Frublingssonne beschienen wurden, daß ich mich wundere, wie dieses Land nicht Schaaren von Idpliendichtern hervorbringt. Ich habe immer das Fenster offen gehabt, und immer hinausgestaret in die schoke liebe Natur, und nichts gedacht, aber viel empfunden. Dank dir, ehrlicher Buchdrucker! daß du immer schliesst, und nichts speacht.

Wir nahmen in Des einen Miethkutfder, der fon ein ichlechtes lothringifdes Deutsch fprach, und ben mir bis Maing bedungen. Der arme Teufel, dem auch die Frepheit ein wenig im Ropfe wirbelte, ware in Dentschland bennabe ein Martyrer derfelben geworden; denn Die braven Deutschen bangen an ihren Rurften . wenn fte brav find, mit Leib und Seele. Gin folder ift ber Burft von Leiningen, von welchem unfer Rutider in einem Wirthshause ungebuhrlich fprach, weil er, wie er meinte, Chauffeegeld babe bezahlen muffen, fut eine Chauffee, die noch nicht existite. Run ift es zwar wahr , daß mit dem Chauffregelb gewaltiger Unfug getrieben wird, aber ber Autscher hatte benn boch bescheib bener fprechen follen. Auch befam es ibm abel. Der Wirth, ein alter Mann, fcbien Anfangs nicht viel barauf zu achten; fein Gobn hingegen, ein junger tafcher Rerl, nahm das Ding ichief, polterte und foimpfte, theils auf die gange frangofifche Ration, theils auf bas frangofifche Individuum ; unfern Autscher : das brachte endlich auch das trage Blut bes Alten in fonellere Bewegung, et nahm Theil an ber gebbe; umfonft gab ber Rutider die besten, iconften Worte, und erflatte dles, mas et gefagt. für unverfanglichen Soers; Bar

ter und Sohn machten Anstalten, ihn berb burchzupries geln. Es hielt schwer, Frieden zu stiften. Dine unsere Bermittelung hatten fie ihn gewiß auf drep Tage zum Fahren untuchtig gemacht.

Anz vor diesem Unfalle saben wir ploplich, als wir zwischen Bergen und Walbungen uns durchwanden, ein niedlich gebautes Jagdschloß, in einer wilden, sehr rosmantischen Gegend, nicht weit davon im Gebusch, ein kleiner runder Tempel, mit der Ueberschrift: Salomon Geßner. Der Anblick war mir außervrdentlich übersraschend. Ich ließ halten, sieg aus, und wahlsahrtete hinüber. Der kleine Tempel war noch nicht ganz fertig, es war auch übrigens nichts besonders da zu sinden, aber die Idee ist allerliebst, und Segen dem Fürsten, der deutsche Dichtkunst ehrt.

Als wir an has obbemeldte Haus tamen, wo bie Leiningischen Patrioten wohnten, und erzählten, mas wir gefeben hatten, rief ber Alte: "p ja, das tenne, ich, das ist Galomons Lempel."

In bemfelben eingen Thale, habe ich auf einem. Berge die mablerifchsten Ruinen gefthen, Die vielleicht, in Deutschland gestunden werden. Rau sagte mir, es sep ein Schloß, das im drepfigjahrigen Rriege zerftert worden. Doch mein Gemachremann ift ein Jude, dem ich keine tiefen bistorischen Kenntniße gutraue.

Am 1 sten kamen wir endlich nach Mayng, fur's erfte das Siel meiner Reife. Hier ift das Clima fanft und mild, die Segenden rings umber gottlich schon, und der Umgang sehr angenehm — für den, der gern allein lebt. Das Schauspiel war eines der besten in Deutschland, es besaß vortreffliche Mitglieder, die deutsiche Muse war dem Herrn Baron von Dalberg Dank

fculdig. Die Herren Roch, Chrift und Porsch waren Bertraute und Lieblinge ihrer Kunft, den Ersteren
fah man nur zu selten, weil man ihn immer zu sehen
munschte. Die fanfte Madame Porsch, die schalthafte
Madame Mend und Madame Ennite, die geborne
Gurli, waren Bierden dieser Buhne. Ueberhaupt
wird man selten auf einem Theater so viele hubsche
Gesichtet antressen, als auf dem hiesiegen. Auch die
Oper war oorzüglich gut bescht; Ich darf nur Masam Walter und Madam Schick nennen, um dies

Was ich fonft noch von und über Mann ju fagen wiffte, bas fage ich nicht.

hier brachte ich das Tagebuch jener Reise, und meines tummervollen Lebens in Ordnung; es erschien unter bem Titel; die Flucht nach Daris.

Alles', was ich geschrieben habe, habe ich aus meinem Berjen geschrieben, ungefünstelt und ohne daran zu feilen. Es find viele Nachlässigfeiten darin, imo merhin! ich schrieb es ohne Fleiß, ich gab es wieder, ohne eine Sylbe daran zu andern; benn hatte ich daß gethan, so wurde ich den Charafter dieses Buchs ver- wischt baben.

Ich wollte ein Bild meiner Empfindungen barftellen, wie sie mit taufend Zerstreuungen sich mischten, und doch immer dieselben blieben. Wer dieß kleine Buch gelesen hat, kennt mich, so gut ich mich selbst kenne. Ob es den Leser unterhalten werde ? daran zweiselte ich, als ich vollendet hat mer den Vorzug vor Dichtung behauptet, und bier ift Bahrheit, wenn je eine geschrieben wurde.

Ich bin sehr machtig in meinem Bertrauen bestatt worden. Es siel mir die Beplage einer gamburger = Beitung in die Hand, ich fand einen Artikel,
der an mich addressirt war, ich stutte und las: "eine
Anzahl Freunde und Freundinnen in Schlesien, die mir
völlig unbekannt sind, die nur das allgemeine Band
gefühlvoller Seelen an mich kettet, betrauert meinen
Berlust, bezeigt mir öffentlich Theilnehmung und trös
stet mich." D! ich kann nicht ausdrücken, wie mich
das überrascht, gerührt und erfreut hat! welch ein suber Lohn ber Dichkunst, unter einem fremden himmelsstriche Freundschaft und Mitleid zu sinden, zu einer Zeit, wo man deren so bedürstig ist.

Ich danke diesen guten Menschen offentlich, und wunsche ihnen nichts, als die Erhaltung dessen, was sie besigen, denn Seelen wie den ihrigen kann es an Freunden und Seliebten gewiß nicht fehlen, und hat man das, und behalt man das — was mangelt noch zum Glude!

Ich war also fcon eines Eirkels versichert, der diefes Buchlein nicht wegwerfen wird, und wenn man mich
in Schlesten bedauert, wo ich in meinem Leben nicht gewesen bin, warum sollte man es nicht auch an andern Orten thun, wo ich nie war und nie Kinkommten werde.

"In Goters Nahment bie Kleiner Bad, "Afciele ich, "gehe hin mater bie Menfchen, flebe, die Gladlisden, ferre bid es die italialiden bort wirft du Nichtlich und der nicht Auflaufchen baf ich bei ber bei bei bei ber ber baf ich bich bruden laffe, tonnte mir der Erititer verargen, und ich nabe teine Enifchuldigung bafür, als den menfch=' lichen Bunfch, gute Menfchen für nich zu intereffiren."

Heber Diefes Buch ift denn auch, wie gewohnlich, viel dumm-bofes und bos- dummes gefchnattert worden; befonders bat man fich in der Behauptung gefallen : es fen der erfunftelte Ausbruch erlogenen Gefubls. 3ch babe uber den Grand diefes geift = und berglofen Tadels nachgebacht, und ibn ba geftinden, wo fo vieler moralifcher Unrath verborgen liegt: in ber Sitelfeitegrube des Menfchen Berftand und Se fuhl find Dinge, von benen ein jeder gerade fo viel befist, als ju feiner Bufriedenheit binreicht. Daß ein Dritter ibm an Berftande überlegen fep, bas raumt der Menfch wohl zuweilen ein, weil es eine nicht wohl abzulaugnende Sache ift; aber er troffet fich mit bem Bedanten, daß er wenigstens die nahmliche Perfectibis litat befige, und daß jener nur, entweder durch eine toftbare Erziehung, oder burch gludliche Situationen, ibm ben Borfprung abgewonnen : er fublt fich baber geneigter, diefe Gaben des Bufalle ju verzeihen.

Das Gefühl hingegen, diefes Gefchent ber Rastur, kann er, ohne fich felbst zu demathigen, keinem britten in einem boberen Grade zugestehen. Wenn ihm also eine Erscheinung aufstoßt, die er mit feinem bischen Gefühl nicht umspannen kann; so nennt er sie ohne Umstande Er bichtung, und rettet seine Eigenstlebe durch ein Achselzuchen. Alles das hatte ich früher bedenken, mein überströmendes Gefühl in meine Bruft einkerkern, und noch weniger bier dem Andensten meiner Friederike ein Denkmahl seben sollen.

Gine andere Sattung von Menfchen taugnet bie

Wahrheit solcher Empfindungen aus Bosheit; sie sihlt, daß die tiefe Trauer eines Satten ihm Mitleid und Liebe erwirbt, Schase, welche die Misgunst einem verhaßten Feinde so gern rauben möchte. Diber die scheelsuchtigen Recensionen dieses Buches, das, man mag sagen, was man wolle, eines der wenigen ist, die allein das herz dietirt hat. Diesen Stempel trägt es ander Stirn, und ich sodere unsere ersten Dichter beraus, etwas Rehnliches zu schreiben, wenn sie nicht in einer ahulichen Lage sind. Bersetzt sie aber das Schicksfal wirklich in eine solche Lage, nun, so brauchen sie auch kein Dichter gewesen zu senn, um ihre Empfindung in kunstlose Worte zu kleiden.

Der Recenfent in der Literaturgeitung ober allgemeinen Bibliothef , (ich fcreibe aus dem Bedad tniffe) macht fich ben diefer Gelegenheit einer bamifchen Berdrebung fouloig. 3ch hatte als auffallend ergablt, baß ber Schneider, der mir bas Daf jum Rleide nahm, den But auf dem Ropfe behieft , und ich halte bas auch noch jest, felbst in Prepftaaten, für eine Rlegelen, wenn ber Schneider nicht etwa ein Quader ift. Der Recenfent bingegen findet dergleichen Rlegeleven gar nicht auftoffig, fondern gibt zu verfteben : ich, ber Berr Prafident, habe mich nur über den Man= gel an Chrerbiethung geargert, den fich ein Schneider gegen meine Prafi dentichaft ju Schulden tommen laff n. Man thue mir ben Gefallen, jene Stelle nachgulefen , und wenn man auch nur den entferntefien Grund findet, ju glauben, daß ich fie aus diefer finbischen Urfache miedergeschrieben, fo. will ich verdammt fenn, Nicolais Reifen von einem Ende bis jum anderet durchaulesen. Auch hat gewißlich felbft ber Recenfens

mich keinesweges misverstanden; nun urtheile man, wie es in einem folchen Herzen aussehen mag. Uebersdaupt ist das Amt, welches ich seit zehn Jahren zu verwalten die Shre gehabt habe, den Recensenten öfter ein Stein des Anstoßes, an denen sie sich reiben, wie geswisse Thiere, ob man gleich denken sollte, es gehöre gar nicht zur Sache. Ich hatte einst, ich weiß nicht mehr wo, aus Bescheidenheit und Wahrheitsliebe bestannt: ich sen kein Belehrter. Rein Gelehrter? ruft der Recensent aus: und doch Prafident!——ep! ep! was die Herren einem nicht Alles zum Berbrechen anrechnen. Hatte ich behauptet, ich sen ein Gelehrter; stugs wurde der Recensent geschrien haben: seht den eitlen Menschen! er glaubt ein Gelehrter zu sen, weil er Prasident ist.

Boll von dem ungezügelten Angbenmuthwillen der Dorifer, von deffen Ausbruchen ich Augenzeuge gewefen mar, fdriebich in Mann, ben weiblichen Sacobiner-Rl ubb, ein Scherg, nicht ohne Galg, über den Freund Suber, weil er ein anderes politifches Blaubensbetennt= niß hat, als ich, und fo grimmig berfallt. Indeffen ift mir jede Art des Defpotismus boch eben fo gehaffig als ihm, und ich bewies es gleich nachber, indem ich bas philosophische Gemablde Ludwigs des XIVten bearbeitete. Mein Berleger in Strafburg ichickte mir 'das Wert in Manufeript gu, und bie Correspondeng, die ich mit ihm darfiber führte, wurde erbrochen, ebe fie in meine Bande tam 3ch befchwerte mich defhalb ben unferm Minifter in Frankfurt, er nahm fich meiner an, allein man behauptete ju Manng, die Briefe tamen bereits erbrochen an, und ich habe nie erfahren fonnen, wer mir eigentlich die Ehre anthat, mich fur einen

Spion, oder verkappten Jacobiner zu halten. Es schaint siberhaupt mein Schickfal zu sepn, daß, indessen herr Suber et Consorten mich für einen Berfechter bes Despotismus ausschrenen, die Despoten hinwiederummich, als einen gefährlichen Democraten, ihrer mißtrauischsten Ausmerksamkeit wurdigen.

In Manny fchrieb ich ferner den Papagon, Sultan Bampum, und den Spiegelritter. Gultan Mampum ift unter allen meinen Studen bas Bingige, welches dem Publikum mißfallen bat. Es ift freplich nur ein febr mittelmäßiges Product, ich rechnete baben auf eine gute Musit, ba ich gewohnt war, die jammerlichsten Producta eines Schifaneder, eines Bulpius u. f. m., durch die Almofen der Confunft bereidert, gut aufgenommen ju feben. Es ift benn doch menigftens Berbindung in meinem Stude; es find boch nicht lauter Reime, fondern mitunter auch Berfe barin, - Die Literaturgeitung, ihrem Beiffe des Wi= derspruchs getreu, macht fich darüber luftig, daß ich ben Gultan Bampum ein Schergfpiel genannt, und meint, es fep das ernsthaftefte Drama von der Welt, hatte ich Drama auf den Titel gefest, fo murde fie behanptet haben , es fen eine Doffe.

Der Spiegelritter ift von noch geringerm Werth, ber Plan foll, wie ich erft vor furzem erfahzien, ans einem Roman des herrn Bulpius genommen fon. Ich fehwore, daß mir noch bis diese Stungde das Product nicht zu Gesichte gesommen, weil ich überhaupt von herrn Bulpius nie etwas lese; fondern es verhalt sich mit diesem Plane ganz einfach folgender Bestalt: herr Walther, ein geschmatvoller Lonstuffler, wünschte eine Oper von mir zu componiren,

ein Wunsch, der mir zur Chre gereichte. Ich war verlegen um ein Sujet, da trat zufälliger Weise herr Christ herein, damahls Schauspieler in Mannz, nud erzählte mir dieses Fesnmährchen, das er vermuthlich kurz vorher gelesen hatte. Da ich weiß, wie wenig Ansprüche man an dem Lext einer Oper macht, so hielt ich is gut genug für meinen Zweck, und in vierzehn Lagen war der Spiegelritter fettig. Herzlich gern trete ich Herrn Bulpins, der sein Necht auf den Stoff in den Rheinischen Musen reclamirt, diesen Stoff und obendrein die ganze Oper ab.

3ch ermabnte, daß ich nur ein Dabl in meinem Leben andern Leuten ju gefallen ein Buch gefdrieben's es war bas Werf pom Abel. Wenn man mußte, welche Aufmunterungen und pon wem ich fie erhielt; mahrlich! man murde diefes Product aus einem andern Gefichtspunct beurtheilen; man wurde nicht blog den Schriftsteller, sondern auch den Burger und Bater baben im Auge behalten. geftebe ich gern, daß ich mir eine ubel verftandene Befalligfeit ju Schulden fommen laffen, und ber Eritit manche Blobe gegeben habe. Rur auf die Strafe war ith nicht porbereitet, daß ein Mann, den ich fur meinen Freund bielt, und deffen Freundschaft ich verdient, wenigstens erworben ju baben glaubte, mich bitter befhatb angriff. Das ift eine von ben vielen Zaufdungen meines Lebens, die - mein Berg tann das nicht verlaugnen - mir einen berben Augenblid gemacht haben. -Bas find alle Dolche ber Literaturgeitung gegen bie Mißhandlung von einem Freunde erduldet, der uns unfauft aus einem ichonen Eraume weckt.

Baft eben fo unerwartet mar es mir, als herr

Buber, burch die Berausgabe feiner fleinen Schriften, Die Maste des Recenfenten abnahm. Er , in beffen Se fellschaft ich fo manche frobe Stunde genoffen: er, beffen Talent ich bewunderte, und deffen Umgang ich liebte: er, ber mir wefonliche Buneignng ju widmen fchien; er, der tros der Beringichagung , die er fur meine Shriften affectirt , meiner Sonnenjungfrau einft Die Chre anthat, fie durch eine portreffliche Scene gu bereichern, von welcher ich wunschte, daß er fie drucken ließe; er, mit einem Borte, von bem ich mit ber freundschaftlichsten Umarmung fchied; er bohrt mir ei= nen Dolch in den Rucken! - 3ch will gern glauben, baf das Recenfiren mit einem vorher gepftogenen freund= fchaftlichen Umgange nichts gemein bat, aber ich muß boch betennen, bag es mir unmöglich mare, einen Denfchen in den Augen der Welt Berabzuseben, demich un= ter vier Angen Beweife meines Wohlwollens gegeben. -Guter Gott! menn ber Benfall des Publifums einem ichonen Madden gleicht, um deffen Befte felbit Bruber fich entzwenen fonnten - o! fo eutfage ich ibm mit Rreuden!

Alles, was ich seitbem geschrieben, ist vom Publikum mit Benfall aufgenommen, und von den Recensenten, wie sich's gebührt, ohne Benfall angezeigt worben Ich nenne bier bloß die Titel: Graf Benjowsky, Rolla's Tod, die jung ften Rinder meiner Laune', Armuth und Selfinn, der Mann von vierzig Jahren, die Regerscl'avon, der Wildfang, der Graf von Burgund, die Berlaumder, falsche Schaam,
la Penrouse uf w.
Viele meiner Schauspiele baben das Sluck gehabt. ins Frangofische, Sollandische, Danische, Polnische, Ruffische, und sogar ins Italienische übersest zu werben; ein neuer Dorn in den Augen der Recensenten.

Ift es nicht zu bewundern, daß zu gleicher Beit und in fo vielen Laudern, das Publikum überall fo abgeschmackt urtheilt? und Dinge schon findet; über welche die Literaturzeitung das Berdammungsurtheik unwiderruflich ausgesprochen

Den Borwurf, daß ich unbedeutende Kleinigkeiten geschrieben, und, wie man Marivaux Schuld gibt, mich beschäftigt habe, à peser des riens dans des balances de toile d'araignée, kann ich frenlich nicht ganz entkraften: aber außerdem, daß es mir sur den Beobachter immer nicht uninteressant scheint, zu sehen, wie und wodurch ein Mensch das wurde was er ift, es sey nun wenig oder viel; weiß ja auch jeder Leser, der dieses Buch kauft, schon im voraus, was er zu erwarten hat; es waren Kinder meiner Laune, und wenn ich also den Titel nicht Lügeu strafen will, so darf ich mich nach keiner fremden Laune pichten.

Rach einer Reibe trauriger Schickfale, durch den Zod von der getrennt, die bisher mein Alles, die treueste Gefahrtiun auf dem Wege meines Lebens gewesen mar, trat ich nun wieder in den Rreis meiner ehemabligen Geschäfte, als Prafident des Goupernements=Magistrats zu Reval.

Die Musen waren und blieben auch jest meine Wertrauten. In ihrer Gesellschaft vergaß ich den Schmerz ber Trennung, die Krantung meiner Gegner, und die Last meines Amtes. Die stillen friedlichen Cirtel yon Revals Bewohnern, welche mich shemabls so

trenlich in ihre Mitte aufgenommen hatten, eröffneten fich auch wieder für mich und meine Freundschaft, und versuchten alles, mich das Bittre meiner Schickung vergeffen zu machen.

Einem Theile meiner Freunde gelang es endlich, mein herz von neuem für die fauftern Empfindungen der Zartlichkeit empfanglich zu machen, die ich einst nur für meine geliebte Briederike gehegt hatte. Der gefühlvolle Mann bedurfte einer Seele, die mit ihm harmonirte, und die Schickfale des Lebens theilte, und ich fand sie wieder, in Christianen meiner gegenswärtigen, noch lebenden Gattinn.

Während mir die Liebe wieder ihren Freudenbescher reichte, blieb die Schriftstelleren in den Freystunden meiner vielen Arbeiten meine Lieblingsbeschäftigung. Als ich den Grafen von Benjowsty schrieb, tonnte ich da vermuthen, daß in wenigen Jahren meine Schickst mit den Helden meines Stucks so manches Aehnliche baben wurde!

Gleich intereffant find die in biefem Jahre von mir erfcbienenen, jungften Linder meiner Laune (5 Bandchen,) eine Abwechselung der unterhaltendsten Auffage, und im buchftablichsten Ginne ein Wert der Laune.

Mir selbst und den Musen mehr zu leben, legte ich im Jahr 1795. mein Amt als Prafident des Gouvernements = Magistrats der Proving Esthland nieder,
und begab mich auf meinen kleinen Landsis Friedenthal. Liebe, Freundschaft und Aube verschönerten
mir hier meinen Ausenthalt, und ich fand mehr in
den Armen meiner Gattinn meiner Linder, Freunde

und Befannten, als ich in dem geraufchvoffen Gewühte großer Stadte gefunden hatte.

Zwey Jahre verstrichen mir in dieser beneidenswerthen Unabhangigkeit. Da ftarb Alxinger in Wien, der bisher die Stelle eines kaiseelichen ofierreichischen Hoftheater- Dichters bekleidet, und zugleich die Direction des Hoftheaters gesuhrt hatte. Die Ober - Direction hielt mich für tüchtig, diese Stelle zu ersehen, und schlug mir daher dieselbe unter Bedingungen vor, die für mich eben so lurratif, als ehrenvoll waren.

Diese, die humane Art dieses Antrages von Seite des Vicedirectors Frey berr von Braun, and die hoffnung zu Wien, in einem sehr angenehmen, in meinem Lieblingswirkungskreise zu seyn, bewogen mich daher, diese Stelle mit Genehmhaltung meines Monarchen, mit wahrem, sehr leicht erklarlichen Versgnügen anzunehmen. Ich verließ jest Friedenthal, umanner einem milbern himmelsstriche Rube und Stuckstlickeit zu finden.

Begleitet von meiner Gattinn und meinen Rinbern trat ich die Reise nach Wien an. Ich beendigte
sie gludlich. Den Tag nach meiner Antunft hatte ich
bie Shre, Gr. Majestat dem Raiser; Franz dem
Sweyten vorgestellt zu werden, ber mich mit ungemeiner huld und unbeschreiblichen Wohlwollen empfing. Es wird vielleicht manchen Leser interessiren,
wie ich diesen ersten Fürsten Deutschlands characteristrte, hier sind einige Bruchtlicke dieser Schilderung.

Es ift die reinfte, aus Bernunft und Bergen Richende Ueberzeugung, mit der ich behaupte: daß

Frang ber 3mente einer der redlichften und grabfinnigften Manner in feinen Staaten ift. Die ausgezeichnetefte Geiner Tugenden ift Gerechtigkeit. Er ubt fie gegen den Bettler, wie gegen den Furften, und an gewiffen Lagen tann Jener, wie Diefer, 36m feine Roth perfonlich portragen. Niemand fragt ben, der jum Raifer geben will: was wollen fie ben bem Raifer? - Reder darf ibm fein Unliegen felbst an Gein edles Berg legen, und obwohl man leicht begreift, wie manche alberne und weitschweifige Bitten, wie manche thorichte Bunfche ben folden Audienzen portommen mogen; fo fteht bennoch ber Monarch, mit unermudlicher Beduld, funf bis feche Stunden lang, und bort freundlich und gefallig einen Jeben an. 280bl bem Bittenben, dem Gerechtigfeit und Billigfeit gur Seite ftebn! er ift des Erfolgs gewiß.

Mit diefer ichonen Berrichertugend verbindet Er bie in Seiner Lage fo feltene Privattugend der liebenswurdigften Sauslichkeit. Er verschwendet feine Dil= lionen an Maitreffen; er tragt feine unnuge Dracht gur Schan; im Schoose Geiner Ramilie lebt Er einfach. fill und frob

Seine Gegenwart floßt Butrauen ein. Er bat etwas fo Grades, Offenes in Geinem Benehmen, man fieht es 3hm gleich an, daß Er es redlich meint; und wenn Er dem, ber vor 36m fieht, etwas Angenehmes fagt, fo ift es mie ein feines, bofliches Compliment,

sondern immer etwas Bergliches und Gutgemeintes.

. Unter vielen gludlichen Borbedeutungen trat ich mein Umt an. Meine Geschafte maren Anfangs meni= ger bedeutend - die Regie murde mir nicht auf ein Mahl, fondern nach und nach übertragen.

Die erfte Beranlaffung jur Ungufriedenheit mit

neiner Theaterdirection gab die Aufundigung eines fritischen Journals, deffen Herausgabe mir der Baron von Braun schon bepm Antrage dieser Stelle als eine wichtige Bedingung jur Pflicht gemacht hatte. Der Absicht der Direction gemäß sollte nahmlich bas Journal folgendes enthalten!

1) Anzeige und Bemerkungen über die auf henden Hoftheatern aufgeführten Stücke. 2) Bemerkungen über die Schauspieler. 3) Anzeige und Zergliederung der auf den Theatern der Vorstädte am meisten beliebten Stücke. 4) Ueber die-Schauspieler in den Vorstädten. 5) Die Stimme des Publikums; Meinungen und Unterheile einzelner Personen über Schauspieler und Schausspiele. 6) Eingesandte Verträge andrer Art, Gedicht, kleine Abhandlungen u. s. w. 7) Antikritiken; Verstheidigung angegriffener Schauspieler. 8) Wisige oder komische Anerdoten, die Bühne betreffend. 9) Rachsrichten von auswärtigen Bühnen. 10) Theatralisches Intelligenz Blatt.

Die Ankundigung machte einiges Auffehen. Biele angesehene und fluge Leute prophezeihten mir endlosen B. rdruß. Ich hatte mir das längst schon prophezeihet, aber ich schwieg. Slucklicherweise für mich suchten mehrere gutmeinende, mit dem Geiste des Publikums bekannte Manner auch den Frenherrn von Braun, auf mehrere daraus entspringende Inconvenienzen ausmerks sam zu machen. Ihre Warnungen, ihr Zureden, und besonders ein anonymischer Brief von einem trefflichen und mit der Lage der Dinge ganz bekannten Kopfe versfaßt, wo — aus triftigen Gründen die herausgabe des Journals widerrathen wurde, wirkte endlich auf die Direction des Theaters so sehr, daß man mich von

der Berbindlichfeit, ein foldes Jonenal gu foreiben, lossprach.

Allein ein neues Ungewitter jog fich über meinem Haupte zusammen, das für mich so ohne Schaben nicht vordberzog. Eines Tages ward der Frenherr von Braun vom Redacteur der Hofzeitung schriftlich ersucht, ihm, wo möglich, statt der bisherigen kurzen und trostenen Titelanzeigen von neu ausgeführten Studen ets was langere; beurtheilende Rachrichten zukommen zu lassen, welche ich jederzeit im ersten Blatte der Zeitung, gleich nach dem officiell bekannt gemachten Artikeln, wirde abdiucten lassen,

Do ich hierzu die Besugniß habe? und besonders od ich gerade die sen Plat beurtheilenden Theater- Rachrichten einraumen dur fe? — das zu untersuchen hatte die Orection der Hoftbeater begreistig, keine Ber- pflichtung. Der Baron von Braun freute sich daher so unverstuthet eine Gelegenheit zu sinden, seinen zur Bewolltominnung der Buhne gehogten Bunisch bennoch, wenigstens ihrikveise realisert zu sehn, und hoffte, daß, wenn ich ben Absassing dieses Artikels anonnen bliebe, und mit möglichster Bescheibenheit und Schonung zu Werke ginge, das Gute erreicht werden wurde, ohne meiner Rube nachtbeilia zu sehn.

Ach übernahm alfo, ohne mich zu nennen, die Eheateranzeigen in der Hofzeitung.

Einige Schauspieler glaubten sich langst über jebe Gritit erhaben, und meinten, sie fünden nur noch da, um den Weihrauchdampf gefällig einzuathmen. Ein jeber hatte seine Parthey, die er durch Schreven und Alagen in Bewegung septe. Man suchte das Publikum' zu überreden, ich, ein Frember, wolle ben Geschmack der Wiener Gesese vorschreiben; ich, ein Fremder, wolle ihnen fremde Schauspieler aufdeingen, and diesen sogar Künstlervorzüge einkaumen, vor Mannern, die doch das Berdienst hatten, zwanzig und mehr Jahre auf dem Theater gespielt zu haben. Auszeichnung sührt zum Stende, Neid zur Verleumdung. Ich glaubte auch, daß ich als ein Fremder von den Singebornen um meine Stelle, und die ausgezeichnete Achtung eines Frenherrn von Braun und Grasen von Pergen, eines Grasen Saurau, eines Hr. Hofrath Schilling, u. s. w. sey beneidet worden; so daß zulest mir auch der damabls so gesurchtete Nahme eines Jacobinets ansgedichtet wurde.

Die erste Berantasjung zu dieser Berlaumdung gab die zur Feper der Wiener Freywilligen von mie verfaste und aufgeführte Oper: das Dorf im Geburge. Man erklarte es für eine Persistage auf die Wiener Freywilligen: aber alles, was man dagegen aufzubringen sich bemühte, konnte nichts anders bewirken, als daß man das Stuck nicht wieder gab.

Segen den Berdacht, oder die Inschuldigung revolutionarer und republicauischer Grundsate richtete ich in der Schrift über meinen Aufenthalt in Wien folgende Erklarung:

"Weil es leicht geschehen könnte, daß auch in Bukunft an diesem oder jenem Orte meines Ausenthalts, bose Buben sich abermahls jenes abgebroschnen Aunstgriffs bedienen möchten, mich nahmlich als einen Feind der monarchischen Bersassung verdächtig zu machen; so ergreise ich diese günstige Gelegenheit, um bier ein für allemahl zu erkleren: "daß ich aus mir wichtig scheinen-"den Gründen die monarchische Regierungsform sur

"die beste halte, und bis an meinen Zob fest an ibr "bangen ju wollen, biermit feperlich verfichere! -"baß diefer reiflich erwogene Entschluß burch bie Beit-"gefchichte ber lettern gebn Jahre in mir noch mehr "befestigt werden; - baß, fo glangend auch jede an-"bere Theorie fenn mag, ich doch überzeugt bin, "daß ben dem Uebergang jur Praxis aus dem ichim= "mernden Brelicht eine verzehrende Flamme wird; -"daß man ben folden Theotien Alles calculirt, nur "die Leidenschaften der Menfchen nicht, welche doch "grade ba den meiften Spielraum gewinnen : - baß "ich den Republiten ihre glanzenden Epochen nicht be-"neide, weil ihr Glang gewohnlich in umgetehetent "Berhaltniffen mit ihrer innere Gludfeligfeit ftebt; "es find Schaufpieler, die auf der Bubne Millionen "verschenten, mabrend fie ju Saufe Gal; und Brob "effen: - daß ich glaube, auch die beste Revolution "fonne bochftens nur tommende Gefdlechter beglu-"den, und daß ich benjenigen fur einen bedauerns= "wurdigen Schwarmer balte, ber feine gegenwartige "Rube, fein Bermogen und Leben aufopfert, um fei= "nen unbefannten Rindes Rindern eine noch fehr proble-"matifche Gludfeligkeit ju verfchaffen ; - bag ich aus "allen diefen und mehrern fur mich febr überzeugenden "Grunden, mich nie, auch nur auf die entferntefte "Weise in irgend eine Att von Revolution mifchen "wurde, ohne vorber ein Rarr ober ein Schurte

Bey dem Theater jog fich indeß immer mehr das Gewitter über mich jufammen.

"geworden ju fenn."

Man erneuerte das alte Gefes, nach welchent punctlich alle 3 Wochen ein neues großes Schaufpick

Stgeben werden follte. Wenn dem Bublifum natürlich . eine folde Reuerung ermunicht fenn mußte, fo kounte fie leicht einem Theil der Schauspieler, die etwa Rube und Bequemlichkeit zu fehr liebten, mißfallen. "Dan "muffe bas Bublifum nicht verwohnen - man werde "nicht fo viel neue Stude finden" tonnten nur eigen= nutige Spruche fenn. Da vormable der Ausschuß die Rollen befette, fo fügte es fich, daß größtentheils nur die Mitglieder des Ausschusses, oder ihre Clienten gute Rollen befamen. Das Refultat ben diefem B.rfabren ift gewöhnlich, bag-nur einige Rollett gut befest m.r. den, und ein portrefflicher Shaufpieter nie eine untergeordnete Rolle jum Bortheil des Bangen fib.rnimmt. Diefem Uebel fuchte ich ju fteuern. Die nenen durch meine Bermittelung engagirten Schaufpieler murden ein Stein bes Anftoges. Sie erhielten Bipfall, und entflammten baburd meine Reinde noch mebr:

Endlich flog der Pfeil vom lange gespannten Bogen. Sin Theil der damahligen Schauspieler bes schwerte sich in einem Schreiben ben der Theaterdistection, und nahmentlich ben dem Vice - Director Freyherrn von Braun über mich. Die hauptslagen bestrafen Despotismus und Partheplichkeit.

So bald ich dieses ersuhr, drang ich felbst auf bie strengste Untersuchung, und — da behauptet worsden war es sey nur Eine Stimme gegen mich unter der Gesellschaft: die der gerechtesten Ungufriedenheit, so beschloß der Heir Baron von Braun, famntliche Mitsglieder vorrusen zu lassen. Damit aber auch jeder seisne wahre Meinting zu Protoeoll geben möchte, ward, ben der Tage vorher geschehenen Einladung Alemanden

bekannt gemacht, wovon eigentlich die Rebe sepn werde.

Bep der Untersuchung blieb ich felbst gegenwärtig, führte das Protocoll, ohne aber mich mit einem Worste in die Beschuldigungen meiner Gegner' zu mischen. Es war kein formlicher Prozeß, sondern nur gleichsand ein hauslicher Zwist, den ein Familienvater im Stillen abthut.

Die einzelnen Klagen der Schauspieler enthielsten, nach meiner Angabe, Rebendinge z. B. daß mant dem Einen Rollen in Stücken von wenig asthetischen Werthe gegeben, daß man einem Andern eine minder bedeutende Rolle abgenommen, und sie einem andern Mitgliede zugetheilt, daß man einem Dritten zugemusthet, zwey starte angreisende Rollen hinter einander zu spielen, und mehrere dergleichen.

3ch vertheidigte mich über jede einzelne Befchulbigung, und verband damit gulest folgende Bitte:

"Db ich nun gleich überzeugt bin, mich über alles hinklinglich gerechtfertigt zu haben, fo kann und
mag ich doch nicht verhehlen, daß die nichts bedeutenben, oft so gar auf eine unartige Weise ausgedrückten Rlagen, meinem Herzen wehe gethan, und meinen Stolz emport haben. Ich trage das Bewussenin
in mir, daß die Regie eines Theaters, und sep es das
erste in der Welt, meinem erworbenen Ruse nichts
hinzu sepen kann. Daß folglich nicht mein Ehrzeit,
sondern nur der Enthusiasmus für die Runst mir dieseu Posten augenehm machen könnte. Da nun aber so
manche Mitglieder der hiefigen Buhne diesen Enthusiasmus nicht mit mir theilen; da sie Egoismus an dese
sen Stelle sepen: Alles was ich zum Besten des Sane

jen unternehme, schief beurtheilen, und meine Auhe' uuf umncherlen Weise stohren; so ergeht an eine t. f. oberfte Theater . Hof - Direction meine gehorsamste Bitte, mich von den Pflichten eines Regisseurs woit nun an ganglich zu entbinden."

Das Resultat dieses Hergangs siel nach geschlost senen Acten absprücklich dabin aus: "daß Aldger inst vesammt mit ihren Aldgen ab, und zur Rühe; den Urhebern derselben, insbesonders dem Schauspielet — aber, das dabep an den Tag gelegte; sowohl leidenzichaftliche als unsttliche und unanständige Benehmen unter der Aotiz verwiesen werde, daß Bellagter übristens die dringendst erbethene Erlassung mit lebenslängslicher Pension von tansend Gulden, als sortwährend bestellter Theaterdichter in Gnaden erhalten habe, und solchergestalt vor aller Welt auf die ehrenvollste Arts gerechtsertigt sep."

Bwar tief gekrankt über diefe Borfalle, boch instig gerührt über die freundschaftliche Aufnahme, die ich baselbit in den besten Saufern gefunden; über die gusvorkommende Gastfreybeit des Ginen, die biedere Gerzu lichkeit des Andern, und die feine Gefelligkeit des Dritsten, aber auch fest entschlossen mich in Bukunft nie wieder mit Theater Directionsgeschaften und Eritiku zu befassen, die mir hier so mancherley Unannehmliche keiten zugezogen hatten, und die einzige Quelle meiner Ungufriedenheit gewesen waren, beurlaubte ich also jest mich vom Hose, meinen Gönnern und Freunden, und zog mich bep der Erlaubnis meine Penston zu verzehren, von ich wollte, nicht wieder nach Friedenthal, sons been nach Weimar in die Arme meiner Mutter zurickt.

Brang ber 3mente einer ber redlichften und arabfinnigften Manner in feinen Staaten ift. Die ausgegeichnetefte Geiner Tugenden ift Gerechtigfeit. Er ubt fie gegen den Bettler, wie gegen den Furften, und an gewiffen Tagen tann Jener, wie Diefer, 3hm feine Roth perfonlich vortragen. Riemand fragt ben, der sum Raifer geben will: mas wollen fie ben dem Raifer ? - Jeder barf ibm fein Anliegen felbft an Gein edles Berg legen, und obwohl man leicht begreift, wie manche alberne und weitschweifige Bitten, wie manche thoridite Wunfche ben folden Audienzen portommen mogen; fo fteht bennoch der Monarch, mit unermudlicher Bebuld, funf bis fechs Stunden lang, und bort freundlich und gefällig einen Jeben an. Wohl bem Bittenben, bem Gerechtigfeit und Billigfeit gur Seite ftehn! er ift des Erfolgs gewiß.

Mit dieser schonen Herrschertugend verbindet Er bie in Seiner Lage so seltene Privattugend der liebens-wurdigsten Sauslichkeit. Er verschwendet keine Millionen an Maitressen; er trägt keine unnüße Pracht zur Schan; im Schoofe Seiner Familie lebt Er einfach, ftill und frob

Seine Gegenwart flost Zutrauen ein. Er hat etwas so Grades, Offenes in Seinem Benehmen, man sieht es Ihm gleich an, daß Er es redlich meint; und wenn Er dem, der vor Ihm sieht, etwas Angenehmes sagt, so ist es nie ein feines, höstliches Compliment, sondern immer etwas Herzliches und Gutgemeintes.

Unter vielen gludlichen Borbebeutungen trat ich mein Umt an. Meine Geschäfte waren Anfangs wenisger bedeutend — die Regie wurde mir nicht auf ein Mahl, fondern nach und nach übertragen.

Die erfte Beranlaffung jur Ungufriedenheit mit

Diefer Brief erregte ben meiner Rrau eine unbefdreibliche Freude, ben mir bingegen einige Bedentlicha feiten. 3mar hatte ich Rufland mit ausdrucklider Bewilligung bes Monarchen verlaffen; auch existirte bamabis noch nicht der Befehl, traft des= fen jeder Abreifende fich fcbriftlich verbindlich machen mußte, das Reich nie wieder ju betreten; aber - ich mußte, daß Raifer Paul den Schriftstellern überhaupt nicht aut war, unmöglich konnte ich also eine fo fonels le, und dem Anschein nach fo uberaus gnadige Bewilligung meiner Bitte erwarten. 3ch fab nicht ein, welche Schwierigkeiten ich, ungeachtet eines Paffes, noch an der Grenze finden tonne; - und, wenn jeder Reifende dergleichen fand, warum man gerade ben mir eine Ausnahme machen, und noch, durch einen ausbrudlichen Befehl von Petersburg aus, denfelben vorbeugen wolle. - Bodurch fonnte ich auf eine folche Auszeichnung Anfbruch machen? und mas tonnte überbaupt dem Raifer baran gelegen fenn, gerabe ben Deg ju wiffen . ben ich nehmen murde? -

Alle diese Bedenklichkeiten theilte ich meiner Frau mit, die aber nur darüber lächelte. Wir waren au demselben Abend, da ich den Brief erhielt, zu einer Danie eingeladen, die sowohl durch ihren Rang als durch ihre Tugenden sich auszeichnet, und sanden dort, wie immer eine gewählte Gesellschaft bepderlen Geschlechts. — Meine Frau theilte ihre Frende, ich meine Besorgnisse mit; aber auch nicht ein Einziger in der Bersammlung, hielt die Lesteren sur gegründet, sondern alle waren der einstimmigen Reinung, es sen durchaus unmöglich, hier eine Gesahr im hinterhalte zu vermuthen, und jede Ahndung berselben sen eine Beleidigung

ber Berbindlichkeit, ein foldes Journal zu fchreiben, lossprach.

Allein ein neues Ungewitter jog fich über meinem Saupte zusammen, das für mich so ohne Schaben nicht vorüberzog. Eines Tages ward der Frenherr von Braun vom Redacteur der Hofzeitung schriftlich ersucht, ihm, wo möglich, statt der bisherigen turzen und trostenen Titelanzeigen von neu aufgeführten Studen etswas langere; beurtheilende Nachrichten zukommen zu laffen, welche ich jederzeit im ersten Blatte der Zeitung, gleich nach dem officiell bekannt gemigchten Artikeln, würde abdrucken laffen.

Do ich hierzu die Befugniß habe? und besonders od ich gerade die sen Plat beurtheilenden TheaterNachrichten einraumen dur fe? — das zu untersuchen hatte die Direction der Hoftheater begreistich keine Berspstichtung. Der Baron von Braun freute sich daher so unverstuthet eine Gelegenheit zu finden, seinen zur Bewolltominnung der Buhne gehogten Wunsch dennoch, wenigstenst theitweise realisitet zu sehn, und hoffte, daß, wenn ich ben Absalfung dieses Artikels anonym bliebe, und mit möglichster Bescheidenheit und Schonung zu Werke ginge, das Gute erreicht werden wurde, ohne meiner Rube nachtheilig zu sepn.

Ich übernahm alfo, ohne mich zu nennen, bie, Theateranzeigen in der Sofzeitung.

Einige Schauspieler glanbten sich langst über jede' Gritif erhaben, und meinten, sie ftunden nur noch da, um den Weihrauchdampf gefällig einzuathmen. Ein jeber hatte seine Parthey, die er durch Schreyen und Klagen in Bewegung sehte. Man suchte das Publikum wüberreben, ich, ein Fremder, wolle ben Geschmans

gegnen könne, kam mir wahrlich nicht in den Sinn.)

— Ich bekenne dankbar, daß der Herr Baron von Krüdener mir als ein Mann geantwortet hat, der eisne harte Pflicht sehr gut mit Sdelmuth und Menschlichskeit zu vereinigen weiß. "Wenn ich an Ihrer Stelle ware," sagte er, nachdem er einige Secunden nachgebacht hatte, "so wurde ich noch ein Mahl nach Petersaburg schreiben, um mich meines Wunsches vorher zu vergewissen. Sie können ja indessen die Reise bis Khanigsberg sortsepen, und dort die Antwort abwarten.

Der Rath war vortrefflich; er machte Eindruck auf mich. Ich theilte ihn meiner Zvau mit; die Sehnsfucht nach Baterland und Kindern erlaubte ihr aber nicht, ihn gehörig zu würdigen. Wir bepbe nahmen die Sache auf die leichte Achsel, und verließen Berlin mit einem Passe versehen, der im Rahmen und auf Befehl des Raifers aller Reuffen ausgefers tigt war.

Alle diese Warnungen, Ahndungen und Bebenklichkeiten hatten nun doch wider meinen Willen so tiefen Eindruck auf mich gemacht, daß ich eine gewisse Beklommenheit empfand, die immer mehr zunahm, je
mehr ich mich der ruffischen Grenze näherte. Es ging
so weit, daß ich meiner Frau einige Mahle, und zuleht
noch in Memel sehr eruftlich den Vorschlag that: sie
michte die Reise ohne mich vollenden; ich wollte ihre
Zurückfunft in Memel abwarten. Doch sie konnte sich
nicht entschließen, darein zu willigen. Das Urtheil ein
ner höheren Macht war unwiderrustich.

Als wir aus Memel fuhren, brauchte ich nach bie Borficht, die wenigen Bucher, bie ich ben mir hatte, gurudjen, um auf feinen Fall mit der unfinnigen

Cenfur bes herrn Tumansti in Riga Sandel ju be-

Was nun folgt, habe ich in Sibirien, gleich nach meiner Ankunft an dem Orte meiner Bestimmung niedergeschrieben, als das Andenken an meine Leiden noch ganz neu war. Bieles muß berichtiget werden; dent über manche Dinge und Menschen bin ich bey meiner Burücklunft eines Andern, und nicht immer eines Bessichtigungen auf die Folge der Geschichte, und andre vorläusig an dem, was ich in Sibirien geschrieben habe, kein Wort, Der Leser erfährt nun unversälsicht, was ich damabls empfand, dachte, glaubte und hosste.

Jest nabern wir uns. der russischen Grenze; wir passiren die Grenzpfahle; wir sind wirklich schon auf russischem Grund und Boden. — Doch jest steht es noch in unserer Sewalt umzukehren; noch hat keine Wache uns angehalten, noch trennt uns kein Fluß, keine Brücke, kein Schlagbaum von den prensischen Staaten. — Schweigend und mit Beklommenheit sah ich links durch das Fenster; alle Warnungen gingen aufsinks durch das Fenster; alle Warnungen gingen aufsineue por meiner Seele vorüber; der Athem wurde mir schwer. Meine Frau beobachtete mich schweigend; auch ihr war nicht ganz wohl zu Muthe, das hat sie mir nacher gestanden. — Noch können wir umkehren. Sin Augenblick, und es ist zu spät. Der Augenblick versschwand, das koos war geworfen.

"Halt!" rief ein Rofat, mit einer langen Picke bewaffnet. Wir ftanden vor der Brude, die über einen schmalen Bach leitet. Links das Wachthaus. Der Officier wird gerufen. Ihren Paß, mein herr!— "Hier ift er," Der Officier entfaltet ibn, lieft und stu-

Regeben werden follte. Wenn bem Bublifum nafürlich eine folde Reuerung ermunicht fenn mußte, fo tounte fie leicht einem Theil ber Schauspieler, die etwa Rube und Bequemlichkeit zu fehr liebten, mißfallen. "Dan "muffe das Publifum nicht verwohnen - man werde "nicht fo viel neue Stude finden" tonnten nur eigennutige Spruche fenn. Da vormable ber Ausschuß bie Rollen befette, fo fügte es fich, daß größtentheils nur Die Mitglieder des Ausschuffes, oder ihre Clienten gute Rollen befamen. Das Refultat ben diefem Berfahren ift gewöhnlich, daß nur einige Rollen gut befest m.r. den, und ein portrefflicher Shauspieler nie eine untergeordnete Rolle jum Bortheil des Gangen fibernimmt. Diefem Uebel fuchte ich ju fteuern. Much Die nenen durch meine Bermittelung engagirten Schaufpieler murden ein Stein des Anftoges. Gie erhielten Benfall, und entflammten dadurch meine Reinde noch mcbr:

Endlich flog der Pfeil vom lange gespannten Bogen. Gin Theil der damahligen Schauspieler besichwerte sich in einem Schreiben ben der Theaterdistrection, und nahmentlich ben dem Vice - Director Freyherrn von Braun über mich. Die hauptklagen bestrafen Despatismus und Partheplichkeit.

So bald ich dieses ersuhr, drang ich selbst auf bie strengste Untersuchung, und — da behauptet worsden war es sep nur Eine Stimme gegen mich unter der Gesellschaft: die der gerechtesten Ungufriedenheit, so beschloß der Heir Baront von Braun, sämmtliche Mitsglieder vorrusen zu lassen. Damit aber auch seder selsne wahre Meinting zu Protocoll geben möchte, ward, bes der Tage vorher geschehenen Einlahung Meinänden

und zwang fich, freundlich ja fceinen. Das entging mir nicht, und ich wurde beftärzt.

Jest ift auch meine Frau ausgestiegen. Er empfängt sie höstich aber verlegen. Sie bemerkt es, und
das Blut steigt ihr jum Herzen. Er führt uns in sein
Bimmer. Der Schauspieler Wephrauch, der von Memel aus neben uns ber geritten war, folgt uns mausgehalten. Meine Frau such vergebens den frohlichen
Ton anzustimmen, den man sich mit einem alten Belannten zu erlauben pstegt. Er antwortet einsplieg,
wendet sich dann zu mir, und fragt nach meinem Passe.

—, "Der ist noch in den Händen des Rosaten-Offie.

riers." — Er schweigt; es ist sichtbar, das den guten
Mann etwas druckt.

Rach einigen Minuten wird ber Paß gebracht. Sellin liest, und ich siehe in banger Erwartung. "Sie sind also der Herr Präsident von Robebue?" sagte er zu mir, nachdem er gelesen hat. — Die Frage befremdet mich natürlich, da wir einander seit Jahren kannten. Allerdings bin ich es, antwortete ich ihm.

"Nun benn!" fahrt er fort, indem er sich zu meiser Frau wendet, und seine eigenen Wangen erblaßen, seine eigenen Lippen zittern: "erschrecken Sie nicht, gnädige Frau, ich habe Ordre, Ihren Herrn Gemahl zu arretiren." — Meine arme Frau schrept laut auf, und ihre Anise wanken. Sie stürzt auf mich zu, klammert sich um meinen Hals, macht sich selbst die bittersken Vorwürfe; meine kleinen Ainder stehen da, und wissen nicht, was das bedeutet. Ich selbst din hefrig erschrocken; aber der Anblick meiner fast ohnmächtigen Gattinn gibt mir schnell die Fassung wieder. Ich nehme ke in meine Arme, trage sie auf einen Stuhl, und

bitte, beschwöre ste, ruhig zu senn, da es unmöglich, Folgen haben könne. Rurz, ich sage Alles, was ihr rührender Anblick mir eingibt. Sie kommt zu sich. Jeht erst denke ich an mich selbst, und wende mich habig zu Sellin: wie lantet Ihre Ordre? Sagen Sie mir Alles.

"Ich foll mich Ihrer Papiere bemächtigen und diefe sowohl als Sie felbst nach Rietau an den herrn Sonverneur senden."

Was bort ?

"Dort werden Ihre Papiere untersucht werden, und der Hert Gonverneur wird nach seinen weitern Inftructionen verfahren."

Sonst nichts ?

"Sonft gar nichts." Und meine Familie barf mich begleiten?

"Allerdings."

Run, liebe, beste Christel! rief ich aus; siehst du, daß wir gauz ruhig seyn durfen. Wir sahren nach Mictau; das wollten wir ja ohnehin. Dort werden wir vielleicht einen Tag aufgehalten, das ist es Alles. Meine Papiere enthalten nichts Berdachtiges, das weißt du. Es ist also eine blose Borsichtloseitsmasregel, die man in unsern Schwindelzeiten keinem Monarchen verdeulen kann. Der Kaiser kennt mich nicht, er weißt bloß, daß ich Schriftsteller bin; er weiß, daß viele Schriftsteller, sich von dem Freyheitsstrudel haben mit fortreißen lassen; er argwohnt, daß auch ich zu dieser Babl gehöre: und wahrhafeig, es ist mir lieber, daß er diesen Argwohn geradezu aufklaren will, als wenn er denselben im Stillen fortgenahrt hatte. Aus meinen Papieren wird er nich ganz kennen lernen; das ist mein

be und gludliche Tage. Doch erschien zw felben Beit in einem Stud des Berliner - Archive der Beit, ein anonymet gegen mich gerichteter Brief, der mich als Menschen und Beamten angriff. Diesen Brief veranslaßte die Schrift, "über meinen Aufenthalt in Wien" deren wesentlicher Innhalt so eben mitgetheilt worden

Raum war jener Brief beantwortet, fo fab ich mich von neuem durch bas Athendum der Gebruber Schlegel angegriffen, indem nabmlich bafelbft mebrere Maximen und Grundfage meiner Theaterperfonagen nicht auf das vortheilhaftefte gergliedert und gerfinet wurden. 3ch fdrieb defhalb den hoperboreifden Efel, und ftellten benfelben gleichfalls die vorzuglichst auffallenden religiofen fittlichen und politifchen Gentengen aus der Lucinde und ben gragmenten gusammen, und ließ gu meiner Genngthnung auch ihnen gegenfeitige Gefälligfeit baburch wiederfahren, daß ich fie, freylich auffer dem Bufammenhange, in ein Banges brachte. Huch versprach ich mich ben neuen Beranaff jungen unausbleiblich wieder einzuftellen, allein mein Schickfal nahm auf einmahl eine tragifche Wendung.

Deutschland — ja — ich darf fagen" ein Theit von Europa hat sich. Theils neugierig, Theils wohle wollend, für mein Schickfal interessirt; überall hat man nach der Beranlassung desselben geforscht. Die auffallende Wirkung erzeugte ein Grübeln nach der Urfache: Man erfand hundert und wieder hundert Geschichten: balb sollte ich ein Buch geschrieben haben, das der eine der weiße Bar, der andre der nor-bische Bar nannte, und das Manche sogar gelesen

haben wollten. Sald hieß es wieder, der Berfasser sey ein Anderer, dessen Rahme mit eben den Aufangsbuchstaben wie der meinige bezeichnet werde, und ich sey daher das Opser einer blosen Rahmensverwechselung geworden. Andre suchten meine Schuld in unbesonnenen Reden, noch andre in Stellen gewisser Schauspieste, die ich schon zehn Jahre vorher geschrieben hatte. Aurz, der Sine glaubte dieß, der Andre jenes; keiner aber siel auf den eigentlichen Grund, der doch einzig und allein in einer ar gwöhn isch en Laune des Augenblicks zu suchen Ruse, meinen Kindern und meinen Freunsden shuldig, was mir begegnet ist, mit einfacher Wahrseit zu erzählen, und so auf ein Mahl alle Urtheile zu berichtigen.

Fast drey Jahre waren verstoßen, seitbem ich Rusland, und meine geliebte Frau ihr Baterland verlassen hatte. Das freundschaftliche Wohlwollen, mit dem wir überall ausgenommen wurden, konnte doch nie die zarten Bande schwächen, welche uns noch an den Norzden sessellen. Ich hatte meiner Frau versprochen, sie nach drey Jahren in die Arme unsever Linder, Berwandten und Freunde zurückzussähren; und gern hielt ich mein Wort. Iwar mußte ich eine kindlich geliebte Mutter, biedere Freunde und ein kleines Eigenihum in Weimar zurücklassen; aber es sollte ja auch nur eine Trennung von vier Monathen senn: nur ein Besuch, durch welchen meine gute Frau ihr Heimweh zu stillen hosste.

Der erste Schritt zur Erreichung unsers Wunsches, ben die Grenzsperre Außlands nothwendig machte, war ein Brief an den mir zundost residirenden rußischen Mis piffer in Berlin, ben herrn Seheimtath und Mitter von Rrubener. Ich bath ihn, mir einen Paß zu verschaffen. Er versprach, sogleich deshalb bey dem Raifer ansufreagen, rieth mir aber, auch felbst an den Wonarchen zu schreiben. Ich befolgte diesen Rath schon am nache sten Posttage, und bath um Erlaubnis, auf vier Monach nach Rusland kommen zu durfen, Theils nu meine Kinder zu umarmen, Theils um über mein dorstiges Vermögen Dispositionen zu treffen, welche meine persönliche Gegenwart ersorderten. Doch ehe noch dieser Prief Petersburg erreicht haben konnte, enhielt ich bereits einen zwepten von dem Herrn Baron von Krüdener, den ich, aus mehreren Ursachen ganz hierher sebe :

"Es verurfacht mir ein mabres Bergnugen , bas "ich Em. 2c. eine gunftige Antwort in Aufehung bes "gewünschten Paffes mitzutheilen babe. 3ch erhalte fo "eben den Befehl, Ihnen einen Daß zu geben, aber and "jugleich ungefaumt in Petersburg ben Beg, ben Sie "nehmen werden, anguzeigen, bamit ben Schwierigiti-"ben, die fie ungeachtet eines Paffes an ber Grenge "finden wurden, von dort aus durch einen ausbruckli-"den Befehl vorgebeugt werden tinne. Sie werden "baber die Bute haben , mir mit umgehender Doft 36-"ren Weg ju melden, und ju beftimmen, wohin ich ben "Daf ju fenden habe, im Sall Sie nicht felte über "Berlin tommen. Die Perfonen, die Sie auf 3hrer. "Reife begleiten werben , bitte ich mir nochmabis au-Jugeben. - Mit aller Sochachtung habe ich bie Chre att fenn te."

Beilin am 15. Februar 1809.

B. v. Krubener.

Diefer Brief erregte ben meiner Frau eine unbefdreibliche Freude, ber mir hingegen einige Bedenklicha feiten. 3mar hatte ich Rufland mit ausdrucklider Bemilligung bes Monarchen verlaffen; auch existirte damabis noch nicht der Befehl, fraft desfen jeder Abreifende fich ichriftlich verbindlich machen mußte, das Reich nie wieder ju betreten; aber - ich wußte, daß Raifer Paul den Schriftstellern aberhaupt nicht gut war, unmöglich konnte ich also eine so fonel= le, und dem Anschein nach fo uberaus gnadige Bewilligung meiner Bitte erwarten. 3ch fab nicht ein , welde Schwierigfeiten ich, ungeachtet eines Paffes, noch an der Grenze finden tonne; - und, weun jeder Reifende bergleichen fand, warum man gerade ben mir eine Ausnahme machen, und noch, durch einen ausbrudlichen Befcht von Petersburg aus, denfelben vorbeugen wolle. — Wodurch konnte ich auf eine folche Auszeichnung Anfpruch machen? und mas fonnte überhaupt dem Raifer daran gelegen fenn, gerabe ben Deg ju wiffen, ben ich nehmen wirde? -

Alle diese Bedenklichkeiten theilte ich meiner Frau mit, die aber nur darüber lächelte. Wir waren au demselben Abend, da ich den Brief erhielt, zu einer Dame eingeladen, die sowohl durch ihren Rang als durch ihre Lugenden sich auszeichnet, und fanden dort, wie immer eine gewählte Gesellschaft bepderlen Gesschlechts. Meine Frau theilte ihre Freude, ich meine Besorgnisse mit; aber auch nicht ein Einziger in der Versammlung, hielt die Lesteren für gegründet, sondern alle waren der einstimmigen Meinung, es sen durchaus unmbglich, hier eine Gesahr im hinterhalte zu vermuthen, und jede Ahndung berselben sen eine Beleidigung

184

Ich beruhigte mich unn, Die einzige Sorge, bie mir übrig blieb, war der Umstand, daß der von mir ausdrücklich bestimmten Zeit von vier Monathen in der Bewilligung des Passes nicht erwähnt worden war, und daher meine Rückreise Schwierigkeiten sinden konnte. Indessen suchte ich auch dieser Unannehmlichkeit vorzu-beugen. Da ich die Ehre habe als Hostbeaterdichter in kaiserlich-königlichen Diensten zu stehen, so bewirkte ich mir von Wien aus einen auf vier Monath beschränken urlaub. Diesen wollte ich im Nothfall dem österzeichischen Minister in Petersburg vorzeigen, und ich zweiselte nicht, mit dessen Hule, unausgehalten den Rückweg antreten zu dürsen.

So vorbereitet verließ ich am zoten April 1800 Weimar, begleitet von meiner Frau und drey fleinen Kindern. In Berlin fand ich mehrere Briefe von Freunsten aus Liefland und Petersburg, welche mich warnsten, wohl zu bedenken, ob auch das Clima meiner Gesundheit zuträglich sep. (Deutlicher durften fie sich nicht ausdrücken) Ben dem Bewußtseyn der reinsten Unsschild, hielt ich ihre Warnungen für übertriebene Rengstelichkeit, und achtete nicht barauf.

Dem ruffischen Minister machte ich sogleich meis ne Auswartung. Ich genoß schon vormable bas Glud, biesem eben so gebildeten als menschenfreundlichen Mans ne bekannt zu sepn zund er empfing mich mit gewohnster Gate. Ich wagte es, ihn bepm Abschiede dringend zu bitten, mir, dem Vater einer zahlreichen Familie atm Rucksicht meiner Loge aufrichtig zu sagen; ob er glaus be, daß es mit Schwirigkeiten verknüpft sehn werde, nach vier Monathen die Erlaubniß zur Kuckreise zu ershalten. (Das mir noch etwas west Unangenehmeres bes

gegnen konne, kam mir mahrlich nicht in ben Sinn.)

— Ich bekenne dankbar, daß der Herr Baron von Krüdener mir als ein Mann geantwortet hat, der eine harte Pfiicht sehr gut mit Edelmuth und Menschlichsteit zu vereinigen weiß. "Wenn ich an Ihrer Stelle wäre," sagte er, nachdem er einige Secunden nachgebacht hatte, "so wurde ich noch ein Mahl nach Petersahurg schreiben, um mich meines Wunsches vorher zu vergewissern. Sie konnen ja indessen die Reise bis Konigsberg fortsesen, und dort die Antwort abwarten.

Der Rath war vortrefflich; er machte Eindruck auf mich. Ich theilte ihn meiner Frau mit; die Sehnstucht nach Baterland und Kindern erlaubte ihr aber nicht, ihn gehörig zu wärdigen. Wir bepde nahmen die Sache auf die leichte Achsel, und verließen Berlin mit einem Passe versehen, der im Rahmen und auf Befehl des Kaifers aller Reuffen ausgeferstigt war.

Alle diese Warnungen, Ahndungen und Bedenklichkeiten hatten nun doch wider meinen Willen so tiefen Eindruck auf mich gemacht, daß ich eine gewisse Beklommenheit empfand, die immer mehr zunahm, je mehr ich mich der ruffischen Grenze näherte. Es ging so weit, daß ich meiner Frau einige Mahle, und zuleht noch in Memel sehr eruftlich den Vorschlag that: sie mochte die Reise ohne mich vollenden; ich wollte ihre Zurücklunft in Memel abwarten. Doch sie konnte sich nicht entschließen, darein zu willigen. Das Urtheil ein ner höheren Macht war unwiderruftich.

Als wir aus Memel fuhren, brauchte ich nach bie Borficht, die wenigen Bucher, die ich ben mir hatte, gurudjulaffen, um auf teinen Fall mit der unfinnigen

Censur bes herrn Tumansti in Riga Banbel ju be-

Was nun folgt, habe ich in Sibirien, gleich nach meiner Ankunft an dem Orte meiner Bestimmung niedergeschrieben, als das Andenken an meine Leiden noch gang nen war. Vieles muß berichtiget werden; denk über manche Dinge und Menschen bin ich bey meiner Zurücklunst eines Andern, und nicht immer eines Berichtigungen auf die Folge der Geschichte, und andre vorläusig an dem, was ich in Sibirien geschrieben habe, kein Wort, Der Leser erfährt nun unverfälscht, was ich damuble empfand, dachte, glandte und hoffte.

Jest nahern wir uns ber ruffischen Grenze; wir passiren die Grenzpfähle; wir sind wirklich schon auf ruffischem Grund und Boden. — Doch jest steht es noch in unterer Gewalt umzukehren; noch hat keine Wache uns angehalten, noch trennt uns kein Flus, keisne Brücke, kein Schlagbaum von den preußischen Staasen. — Schweigend und mit Beklommenheit sah ich links durch das Kenster; alle Warnungen gingen aufs neue vor meiner Seele vorüber; der Athem wurde mir schwer. Meine Frau beobachtete mich schweigend; auch ihr war nicht ganz wohl zu Muthe, das hat sie mir nachber gestanden. — Noch konnen wir umkehren. Sin Rugenblick, und es ist zu spät. Der Augenblick versschwand, das Loos war geworfen.

"Halt!" rief ein Kofat, mit einer tangen Picte bewaffnet. Wir ftanden vor der Brucke, die über einen schwalen Bach leitet. Links das Wachthaus. Der Officier wird gerufen. Ihren Paß, mein herr! — "hier ift er," Der Officier entfaltet ibn, lieft und ftubiet bie Unterschrift. Wie heißt die ser Rahme?

""Rrüdener." — Sie kommen von Berlin?

"Ja." — Sanz recht, belieben Sie nur zu gu fahrein — Ein Wink; der Schlagbaum bebe sich, der Wagen rollt mit dumpfem Geraffel über die Brückes der Schlagdaum fällt hinter uns zu, — mir entschlüpft ein Seufzer. "herein sind wir!" sage ich mit erzwungenem Lächeln. Und doch weiß Goet, bas meine schlimmste Ahndung sich immer nur mit der muthmaßlichen Schwierigkeit beschäftigte, einen Paß zur Rückreise zu erhalten; das meine persönliche Sicherheit im geringsten gefährdet sepn könnte, schien mir durche aus unmöglich.

Rach einigen Minuten befanden wir uns mitten in dem Fleden Polangen, und der Wagen hielt vor dem Grenz- Zollhaufe. Der Shef des Vollamts daselbst ist ein gewisser Oberst-Lieutenant Gellin, ein menschenfreundlicher Mann. Er diente vormable unter einem Regimente, welches lange Zeit in Narva und der um- liegenden Gegend einquartirt war, und er selbst hatte damable sein Standquartier auf einem Landgute, in der Rachbarschaft von den Ghtern meiner Frau. Wie waren daher alte Bekannte, und hatten uns vor dern Jahren auf eben dieser Grenze mit vieler herzlichkeit getrennt. Auch steuten wir, meine Frau und ich, uns schou unterweges, als wir ersuhren, daß er noch immer auf seinen Posten wäre.

3ch fprang zuerft gus dem Wagen. Sellin kam mir auf der Treppe entgegen. 3ch umarmte ihn; er erwiederte meine Umnemung etwas feperlich. 3ch fragte ihn, ob er mich nicht mehr kenne, und nannte meinen Rahmen. Er schwieg, machte eine Verbengung und zwang fich, freundlich ja fceinen. Das entging mir nicht, und ich wurde beftärzt.

Jest ist auch meine Frau ausgestiegen. Er empfangt sie hostlich aber verlegen. Sie bemerkt es, und das Blut steigt ihr zum Herzen. Er führt uns in sein Bimmer. Der Schauspieler Wephrauch, der von Mermel aus neben uns ber geritten war, folgt uns unaufgehalten. Meine Frau sucht vergebens den frohlichen Ton anzustimmen, den man sich mit einem alten Belannten zu erlauben psiegt. Er antworter einsplieg, wendet sich dann zu mir, und fragt nach meinem Passe.

"Der ist noch in den Handen des Kosaten-Offe.

riers."— Er schweigt; es ist sichtbar, das den guten Mann etwas druckt.

Rach einigen Minuten wird ber Paß gebracht. Sellin liest, und ich siehe in banger Erwartung. "Sie sind also der Herr Präsident von Kopebue?" sagte er zu mir, nachdem er gelesen hat. — Die Frage befremdet mich natürlich, da wir einander seit Jahren kannten. Allerdings bin ich es, antwortete ich ihm.

"Run benn!" fahrt er fort, indem er sich zu meiser Frau wendet, und seine eigenen Wangen erblaßen, seine eigenen Lippen zittern: "erschrecken Sie nicht, gnädige Frau, ich habe Ordre, Ihren Herrn Gemahl zu arretiren." — Meine arme Frau schrept laut auf, und ihre Anise wanken. Sie stürzt auf mich zu, klammert sich um meinen Hals, macht sich selbst die bitterken Vorwürfe; meine kleinen Linder stehen da, und wissen nicht, was das bedeutet. Ich selbst din hafrig erschrocken; aber der Anblick meiner sast ohnmächtigen Gattinn gibt mir schnell die Fassung wieder. Ich nehme sie in meine Arme, trage sie auf einen Stuhl, und

bitte, beschwöre sie, ruhig zu sepn, da es unmöglich Folgen haben könne. Aurz, ich sage Alles, was ihr rührender Anblick mir eingibt. Sie kommt zu sich. Jest erst denke ich an mich selbst, und wende mich habig zu Sellin: wie lantet Ihre Ordre? Sagen Sie mir Alles.

"Ich foll mich Ihrer Papiere bemachtigen und Diefe sowohl als Sie felbst nach Mietau an den herrn Sonverneur senden."

Bas dort ?

"Dort werden Ihre Papiere untersucht werden, und der Berr Gonverneur wird nach feinen weitern Inftructionen verfabeen."

Sonft nichts ?

"Conft gar nichts."

Und meine Familie barf mich begleiten ? "Allerdungs."

Run, liebe, beste Christel! rief ich aus; siehst du, daß wir gauz ruhlg seyn durfen. Wir sahren nach Mictau; das wollten wir ja ohnehin. Doet werden wir vielleicht einen Tag aufgehalten, das ist es Alles. Reine Papiere enthalten nichts Berdächtiges, das weiße du. Es ist also eine blose Borsichtlokeitsmaßregel, die man in unsern Schwindelzeiten keinem Monarchen verdeuten kann. Der Kaiser kennt mich nicht, er weiß bloß, daß ich Schriftsteller bin; er weiß, daß viele Schriftsteller sich von dem Freyheitsstrudel haben mit fortreißen lassen; er argwohnt, daß auch ich zu dieser Labl gehöre: und wahrhaftig, es ist mir lieber, daß er diesen Argwohn geradezu aufklaren will, als weimer denselben im Stillen fortgenahrt hatte. Aus meinen Papieren wird er mich ganz kennen lornen; das ist niest

Bortheil: er wieb in Bufunft Bertrauen ju mie fuffen.

So sprach ich, indem ich meine zitternde Frau mit frohem Muthe an mein Herz druckte; und Gott weiß; daß ich im vollen Vertrauen so sprach. Ben ber sekten Ueberzeugung von meiner Unschuld, was brauchte ich zu strechten? Auch meine Frau erhohlte sich Sie batte geglaubt, man werde uns trennen, man werde mich übel behandeln, mich auf einen Karren werfen, und mich über Hals und Kopf fortschleppen; als sie aber bequemer hörte, daß wir unzetrennt in unserm Wagen die Reise sortsehen durften, und daß man vor der Hand nichts von mir begehrte, als meine Papiere, so versschwanden zum Theil die Schreckbilder, die sie gedingsstigt hatten.

Jest kam es zu einet Scene, ben der das hand beln dem armen Sellin sichtbarlich eben so schwere wurde, als mir das Leiden. Man war nahmlich mit dem Durchsuchen meiner Roffer ferfig; man hatte die darin bestudlichen Papiere herausgenommen; man hatte sie sich auch meines Porteseuille bemächtigt, und num kam es an meine Person. Ich mußte meine Tasch ein am tehren, mußte jedes zerrissene Stuck Papier, jede alte Wirthshauss Rechnung auf den Tisch legen. Das that ich mit einiger Hastigkeit, und hatte Mühe, mich zu kassellen. "Ich thue nur meine Psiicht," saste Sellin mit gepreßter Stimme. Man sah wohl, wie sauer ihm seine Pslicht wurde.

Der ftarfte Beweis, wie wenig ber gute Seffice felbst ben einem folden Auftrage feiner machtig blieb, war Weibrauchs unbemerkte Gegenwart ben ber gansen Wethandlung. Ich war ein geheimer Glast best

fangener, (bas erfuhr ich freplich erft nacher) die meingtwegen erhaltene Ordre war eine geheime Ordre der de Droder. Gine solche pflegt in Aukland schon auf der Auffenseite mit den Worten po secretu bezeichnet zu wersden, und der Empfanger darf alsdann bey schwerer Verantwortung den Inhalt Niemand offenbaren, noch zweniger bey der Aussührung einen Zengen zulassen. Aber ich will auch darauf schworen, das Gellin diesen Zeugen nicht einmahl gesehen hatte.

Nun war alles bereit, die Pferde vorgespannt, die Roffer versiegelt. Die Korbwiege meines jüngsten Kindes, welche wir hinter unserm Wagen mit uns führten, mußte sehr unsanst zusammengeschnurt werden, um einem von meinen Bedienten Plat zu machen, dessen bisherigen Plat auf dem Kutschood nun ein Kofat einsuehmen sollte. Mein plombirtes Portesenille hatte man inwendig in die Wagentasche an seinen alten Plat gesteckt, mir selbst aber den Schüßel dazu gelassen. Noch zu rechter Zeit siel mir ein, daß durch irgend einen Zussall das Bley beschädigt werden, und mir alsdann Berzbacht zuziehen könnte; ich selbst überlieserte daher meisten Schlüßel, und bath, ihn zu versiegeln, und mit dem Rapport abzuschiesen. Es geschah.

Wir nahmen herzlichen Abschied von dem mackern Sellin. Er war in diesen letten Augenblicken wieder gang der Alte; er hatte seine faure Pflicht erfüllt, er hatte uns getröstet, so viel er vermochte, und ihm war ein Stein, vom herzen gesallen. Ich werde diesen Rann wahrscheinlich nie wiedersehn; wenn aber die Erzichlung meines trauzigen Schickals je das Licht der Welterblick, so lese er hier deu Dank eines gerührten herzens, in welches er sein Bild und seinen Rahmen mis unauslöschlichen Lügen eingegraben hat.

Wir fliegen in den Wagen, und batten nun por nus auf dem Rutichbode den Anblid eines mit Gabel und Biftolen wohlbewaffneten Rofaten. Reine Rinder ergobten fic baran; meine grau weinte. 3ch felbft batte meine gange Saffung wieder gefunden; ich verfuchte fogar gu fcbergen, und es gelang mir nach und nach. meine gute Frau fast ganglich zu bernhigen. Auch batte der Anblice des Rofaten , feine Waffen ausgenommen, eben nichts gurchterliches. Gr mar ein folanter. wohlgebildeter und gutgetleideter Mann, febr dienft= fertig und febr boftich : fo oft jemand von uns aus dem Wagen flieg, nahm er feine Ruse ehrerbiethig in die Sand. Sinter und ber fuhr in einem Ribitten, ein Bauvtmann, von Geburt ein Pole, beffen Rabmen ich ungludlicher Beife vergeffen babe. Er fprach ein menig Deutsch, war mahrend der Pohlnischen Revolution Abjutant des Generals Mirbach gewesen, und hatte nachber ein ganges Jabr in Dietan mit biefem General in enger Befangenfchaft gefeffen. Best belleibete er, ich weiß nicht mehr melden Doften ben dem Greng-Bollomt. Rur den Auftrag , den er in Rucificht meiner ansfuhten mußte, ichien auch er nicht geschaffen. Wir lebten mabrend der Reife auf einen febt boflichen, freundliden Buf mit einander: er fiel mir nicht im geringftete befdwerlich; nur meine Borfe erinnerte mich in beme theuern Rurland an feine Segenwart : benn ich war genothigt, fowohl die Postpferde, als auch die Behrung = toften fur ibn gu bezahlen. .

Von Polangen dis Mietan rechnet man noch 36 beutsche Meilen. Wir legten diesen Weg in drep Tageit gurud, und, was mich betrifft, darf ich behaupten, bep volliger Gemutherube.

Es ware mir, auf der Reise nach Mietau, mehr uls ein Mahl sehr leicht gewesen, mich durch die Flucht zu retten. Wir brachten die zwente Nacht in einem Bosthause zu; der Hauptmann schlief in einem entsernten Zimmer; ich stand sahr früh auf, und ging hinaus auf den Hof. Im Vorsale log der Kosat auf einer Streu zwischen meinen benden Bedienten im tiesen Schlafe; die Grenze war noch nicht weit, und mit Hulfe eines Bauernpferdes konnte ich nach wenigen Stunden in Sicherheit seyn; aber der Gedanke an Flucht blieb fern von mir.

Um 26ten Upil. (alten Style) fruh um zwep Uhr kamen wir in Mietau an, und traten in eben dem Wirthshause, in eben den Zimmern ab, die wir vor drey Jahren! bep unserer Ausreise, freglich mit ganz andern Empfindungen, betreten hatten. Wir begaben uns auf einige Stunden zur Rube. Der hauptmann schlief abermahls in einem von dem unfrigen vollig abgesonderten Zimmer, und ich hatte keine Wache.

Nach einigen Stunden eines ziemlich unruhigen Schlafs kleidete ich mich an, um in Gesellschaft meines Begleiters, dem Herrn Gouverneur von Driefen meine Auswartung zu machen. Ich hatte diesen wackern Mann vormahls in Petersburg kennen lernen und liebzewone nen; ich freute mich, daß gerade Er es war, vor deffen Auge mein Charakter und Lebenswändel jest geprüft werden sollte; ich was insgeheim spaar ein wenig siolz auf den Ausgang, den, nach nesinsm Bedünken, die Sache nehmen mußte, und betrat sein haus mit frohem Muthe. Meiner guten, angstlichen Frau hatte ich versprochen, ihr sogleich einen Bothen zu schiefen, wenn die Sache entschieden sey. Wir hielten das Alles

für fo leicht, fo turg, fo unbebentlich. Bu welchen Selbsttauschungen verleitet nicht das Bewußtsenn der Unschuld

Im ersten Borgimmer des Souverneurs erinnerten mich die Bedienten, daß ich in meinem Frack mit einem liegenden Kragen nicht vor ihrem herrn erscheinen tonne. Indes als sie horten, daß ich ein Fremder sep, und daß alle meine Rleider in versiegelten Roffern lagen, machten sie weiter keine Einwendung.

Jest wurde mein Begleiter zu dem Sonverneur binein gerufen, und ich blieb allein. Rach einigen Rinuten traten Bepde heraus. Der Souverneur bewillsommte mich mit sichtbarer Berlegenheit; doch erinnerte er sich sehr gutig unferer alten Bekanntschaft, und sagte: er habe alle meine Werke gelesen; sie waren zwar bin und wieder ein wenig spisig geschrieben, allein sie hatten ihm jederzeit viel Bergnügen gemacht.

Das war es nicht, was mir jest am herzen lag. Ich versicherte ibn, daß ich mich gludlich schape, unter seinen Augen meine Unschuld darlegen zu konnen, und bath ibn, die Untersuchung meiner Papiere so bald als möglich vorzunehmen.

"Diese Untersuchung," versette er , "ift mir keines Weges aufgetragen. Ich habe bloß Befehl , Ihre Papiere wohl verfiegelt nach Petersburg ju schiden , und Sie selbst muffen augenblicklich dahin folgen."

3ch ward befturet, faßte mich aber balb, und bath nur um Erlandniß, meine Frau mit mir nehmen zu durfen, da wir noch nie von einander getrennt geswesen waren, und ohne einander nicht leben konnten. Er schien Anfangs geneigt, darein zu willigen; auf einige Erinnerungen aber, die ihm fein Secretar ins-

geheim machte, verweigerte er es schlechterdings. Als ich ihm sagte, daß ich nicht dasur stehen könne, ob nicht meine weinende Frau selbst zu ihm hereinsturgen, und nicht eher ablassen werde, bis er diese Bitte bewilliget habe, antwortete er mit Berzlichkeit: "verschonen Sie mich mit einer solchen Scene! Ich bin selbst Bater und Gatte, ich sihle ganz das Schreckliche Ihrer Lage; aber ich kann nicht helsen, ich muß meine Pslicht auf das Strengste erfüllen. Reisen Sie nach Petersburg, rechtsertigen Sie sich; und in vierzehn Lagen auf's Längste sind Sie wieder in den Armen Ihrer Familie. Ihre Frau ist indessen hier gut aufgehoben; wir werden Alles für sie thun, was die Mensscheliebe und unser eigenes herz uns gebiethen."

Mit diesen Worten bath er mich, in sein Wohngimmer zu treten, und verließ mich, um Befehle zu ertheilen, die mich, leider! nur allzu nabe angingen.

Der Gouverneur kehrte bald wieder zurnd. Er versicherte mich, es sep jest nicht mehr in Rusland, wie vormahls, sondern die Gerechtigkeit werde streng geshandhabt." — Dann darf ich sehr ruhig seyn, war meine Antwort. — Er wunderte sich, daß ich so von freyen Studen zurud gekommen ware; auch schien es ihm unerwartet, daß ich meine ganze Familie mit gestracht hatte. Freylich pflegt ein Mensch, der mit gesschrlichen Anschlägen auf Reisen geht, sich nicht mit einer Frau, drey kleinen Kindern, einer siedzigsschrisgen Kinderwarterinn, einer Kammerjungser und zwey Bedienten zu beladen. Daß ich von freyen Studen kam, geschah im Bertrauen auf mein Gewissen, und im Vertrauen auf den kaiserlichen Pas.

Jest trat ein Mann in Petersbergifder Civil-

Uniform herein. "Das ift ber herr hofrath Schtichetatidin," fagte der Souverneur; "ein gar wackerer Mann, der mit Ihnen reifen wird, und ben dem Sie fehr wohl aufgehoben find."

Berfieht er Deutsch oder Frangbfifch?

"Reines von Beyden."

Das ift folimm; denn mein Ruffifch hab ich faft . gang vergeffen,

Der Gouverneur stellte uns einander vor; ich half mir mit dem Aussischen so gut ich konnte, und was mir an Worten fehlte, suchte ich durch Geberden zu ersehen; ich ergriff des Hofraths Hand, drückte sie mit Herzlichkeit, und bath ihn um seine Freundschaft.
— Er erwiederte meine Bitte durch ein freundliches Grinsen.

3ch geftebe, es wunderte mich im erften Augenblide, daß ein Menschenfreund, wie Driefen, gerade diefen Sofrath ju meinem Begleiter batte mablen Meine Bermunderung verschwand aber, als ich nachber erfuhr, bas der Raifer, in eben dem Mugenblid, als er feinem Minifter in Berlin erlaubte, mir einen Daß zu geben, um ungebindert nach Rußland gu tommen, auch den Befehl ertheilte, mir einen Sofrath mit einem Senats-Courier entgegen gu fchiden, und mich als Arrestanten in Empfang gu nehmen. Da ich nun schon in den letten Tagen des Januar um den Das angehalten, fo mar auch der herr hofrath ichon feit dem Anfange des Mars in Mietau, batte bereits fieben. Wochen auf mich gemartet, und flagte mir nachher oft, wie piel Geld er dort babe vergebren muffen , und wie viele Langeweile er ausgestanden. Das leptere glaubte ich ihm nie; been ein Mann wie Er, hat ben Borgug

mit dem Weifesten gemein, nie Langeweile zu em-

"Suchen Gie," fagte ber Souverneur, "fo fchniell als möglich ein bequemes guhrwert ju betommen ; benn Sie muffen fogleich abreifen." - 3ch bath um Auffoub wenigstens bis morgen, ba ich in den letten dren Machten gar nicht gefchlafen hatte, feit vier Wochen immer auf der Reife, und feit drey Tagen in ftarten Semuthebewegungen gemefen mar; meine Bitte mußte mir aber abgefdlagen werden. Der Gouverneur erfuchte mich. den Mittag ben ihm zu effen, dann aber mit meinet Abreife fo viel als moglich zu eilen. Ich lebnte bis Ginladung ab , und ging nunmehr von dem Regierungs= Secretar begleitet, nach meinem Wirthshause gurud. Diefer junge Mann (er bieß Weitbrecht) fcbien, tros feiner talten Physiognomie, einigen Theil an meinem Schidfal zu nehmen. Er beflagte mich, und verficherte, ber Gouverneur konnte mit dem besten Willen nicht mehr für mich thun.

Wir betraten mein Simmer. Meine gut., geliebte Frau, die eine fürchterliche Stunde zugebracht
hatte, kam mir mit der hangsten Erwartung im Blide
entgegen. Ich zwang mich, unbefangen und heiter zu
scheinen. Mit aller nur möglichen Schonung sagte ich
ihr, daß ich nach Petersburg reisen musse, und zwar
ohne sie, Ich fügte dieser Nachricht zugleich so viele Trost = und hoffnungsgründe ben, als meine zerrüttete Geele nur immer aufzutreiben vermochte; auch versicherte der Secretar, die ganze Sache konne kaum vierzehn Tage dauern. Alles vergebens! meine Christel
warf sich schluchzend auf das Bett, und überließ sich
einem gränzenlosen Schmerze. Sie wollte mich durch? aus begleiten; wollte ihre fo geliebten Kinder ohne Bebenten jurud lassen; wollte wenigstens bis auf mein
unweit Narva gelegenes Landhaus Friedenthal mit mir
sahren, von wo Petersburg nur noch einige und derpbig Meilen entsernt ist. Umsonst! jede dieser Bitten
wurde ihr, aus nachher sehr begreislichen Ursachen, abgeschlagen. Auch ihretwegen mußte erst nach Petersburg
geschrieben und rapportirt werden; denn man hatte ihretwegen keine Berhaltungsbeschle.

D! daß ich mich icon bes traurigen Geschäfts entledigt hatte, die furchterlichen Stunden bis ju meiner Abreife ju foildern! Meine arme Frau bing balb mit beißen Thranen an meinem balfe, bald lag fie balb ohnmachtig und weinend auf dem Bette. Leute liefen besturpt durch einander. 3m Zimmer war viel Rumor. Der Sofrath fand fich ein; der Genats-Courrier postirte fich in einen Winkel; ber Secretar entsiegelte meinen Roffer, burchsuchte Alles noch ein Mahl, und empfing meine Papiere. 3ch mar in einer dumpfen Betoubung, aus ber ich mich nur rudweise mit Gemalt aufraffte. 3ch befimmerte mich um nichts, was im Bimmer vorging, fondern feste mich auf bas Bett zu meiner wimmernben Frau, fcblog fie mit bem Beuer der innigsten Liebe in meine Arme, und beschwor, fie, fich ju faffen, auf meine Unschuld und des Raifers Berechtigfeit ju vertrauen.

Ich hatte es endlich durch mein sanstes, liebevolles Bureden so weit gebracht, daß meine Frau wieder einige Fassung gewann. Sie fland auf, bewilltommte den Hofrath, reichte ihm- ihre Hand, und bath ihn fanst weinend, doch ja unterwegs Sorge für ihren franklichen Mann zu tragen. (Sie hatte schon gehort, daß ich nicht einmahl einen von meinen Bedienten mitnehmen durfe.) Der herr hofrath lächelte höftlich, die Falten seiner Rase zogen sich boch zu den Augenwinkeln binauf, und er versprach Alles, was die Bittende begehrte.

Schon einige Mahl hatte mich der Secretar febr dringend befragt: ob ich auch viel Beld ben mir batte? - 3d batte noch etwas über bundert Friedrichsb'or, etwa funftig Ducaten und ein Paar bundert Thaler durfachfifche Swepgrofchenftude, Die ich mir in Leipzig batte geben laffen, weil fie in Aurland gelten. Er ermahnte mich , Alles in Ruffifche Banconoten umjufegen, und mit mir gu nehmen. 3ch hielt das für unnothig; wie viel tonnte ich zwischen Mietqu und Detersburg brauchen? Auch mußte ich ja Friedenthal pafe firen, wo ich im Rothfalle Geld ju finden, gewiß war. In Petersburg felbft batte ich Freunde, auf deren Unterftupung ich mich verlaffen konnte. Meine Frau bingegen brauchte viel Beld; ihr wollte ich Alles gurud laffen. Das fagte ich bem Gecretar; er aber brang bennoch mit fo befondern Geberden in mich, feinen Rath au befolgen, das ich endlich, wenigstens jum Theil, nachgab. Er felbst mar fo gutig, das Umwechseln gu beforgen , und mir einen, fur die Gile , mit der Mues geschehen mußte, febr leidlichen Preis fur mein Golb au verschaffen.

Bon den großen, schweren Koffern meines Basgens konnte ich keinen mit mir nehmen; ich hatte das ber befohlen, daß meine Bedienten mir ihren halb zere riffenen Mantelsach hergeben sollten, und die Kammerjungser meiner Frau war beschäftigt, mir Basche auf einige Wochen hinein zu packen. Der Senats-Courrier ftand daben; und eben so dringend, als der

Secretar mich ermabnt hatte, recht viel Beld mit ju nehmen, ermahnte er die Rammerjungfer, recht viel 28 afche in den Manteljack zu legen. Sie hielt das für febr überfluffig, und that das Gegentheil. Da es ibm mit der Bafche nicht gelang, fo bestand er darauf, es mußten wenigstens Betten mitgenommen werben. Das hielt ich fur noch überfluffiger, und er gudte end=

lich die Achseln.

Wenn ich jest, ben taltem Blute, alle biefe Um= fande jufammen nehme, begreife ich nicht, wie es moglich war, daß tein Funte von Argwohn in meine Seele tam, ce tonne wohl auf eine weitere Reife mit mir angefeben fepn. Aber ich war in einer dumpfen Betaubung , und hatte feinen Haren Gedanten. In Betreff des Geldes erinnere ich mich bloß der dunkeln Borftels lung, daß es mir doch mohl in Petersburg nuglich fenn tonne, da ich vielleicht in den erften Tagen mit feinem meiner Freunde murde fprechen durfen. Auf bas Ginpaden der Wafche gab ich wenig Acht, und borte das, mas darüber gefagt murbe, nur mit halbem Dhr. -

Dem Courrier, der die Innigfeit gewahr murde, mit welcher ich an meiner Kamilie bing, traten die Thranen in die Augen. Run bemerkte ich ihn erft , und ich fab ihn an ; er gab mir den freundlichen Blick gus Bift bu perheirathet ? fragte ich ihn. Er nid-

te mit naffen Mugen.

"Ich habe auch dren fleine Rinder!" antwortete er. .

Mun, fo versiehst du mich. — Er nickte und feufste.

Seit den letten Paar Stunden maren mehrere Wagen auf den Sof des Wirthshaufes gefahren morben, daß ich mir einen davon aussuchen und kaufen sollte. Db ich gleich das Lestere für mein eigenes Geld thun mußte, so war es doch immer eine große Begünsstigung, daß ich mir einen bequemen Wagen auschaffen durfte, da die Gefangenen sonst gewöhnlich in ein Risbitken, oder auf ein noch schlechteres unbedecktes Fuhrwerk geworfen, und, ohne alle Rücksicht auf Stand, Alter oder Gesundheit, ben jeder Witterung forts gessoleppt werden. Ueberhaupt kann ich nicht läugnen, daß man auch in der Folge noch manche andere égards für mich hatte, die ich unmöglich auf Rechnung best gefühllosen Herrn Hofraths sehen kann, sondern die vermuthlich von höherer Hand gebothen waren; denn mein Begleiter würde sich gewiß um kein Haar von dem Buchstaben seiner Instruction entsernt haben.

In der Ueberzeugung, daß Petersburg das Ziel meiner Reise sey, kauste ich bloß einen leichten, sein gearbeiteten halben Wagen, der zwar in Federn hing, und in dem es sich ganz bequem eine Spazierreise machen ließ, der aber sonst mit gar keinen Bequemlichteiten versehen war. Dennoch mußte ich 500 Rubel dasur bezahlen.

Abends, etwa um sieben Uhr, war Alles zur Ab=
reise bereit. — Meine Hand zittert — mein Herz klopst — meine Augen füllen sich mit Thranen. Noch jest kann ich nicht ohne die hertigste Wehmuth an jenen fürchterlichen Augenblick denken. Man verschone mich mit der Beschreibung desselben. Thranen hatte ich nicht, und meine Frau eben so wenig; unsere Herzen waren krampshaft zusammen geschnürt.

Reine arme Frau war nicht im Stande, meins Liebkosungen zu erwiedern; sie wimmerte leise mit ge-

schl vielleicht den letten! — auf ihre blaffen Lippen, und stürzte zur Thur hinaus. Meine Leute halfen mir in den Wagen, und nahmen gerührt von mir Abschied. Ich hörte und sah nicht mehr. Viele Neugierige hatten sich im Vorhause versammelt; der Secretar zersstreuete sie. Der Wagen war auf den hof gebracht worden, um auf der Straße kein Aussehen zu erregen. Ich taumelte binein — und wir rollten fort!

Riga ift von Mietau nur fieben fleine Meilen entfernt. Es war icon buntel, als wir die Ufer der Duna erreichten, an welcher biefe icone, gaftfrege Stadt liegt. Wegen hoben Waffers war bie Schiffbrude noch nicht wieder bergestellt, und es dauerte mehrere Stunden, ebe wir übergeschifft murben. Um Mitternacht erreichten wir das Thor, wo der Courrier abstieg, und sehr lange im Bachthaufe verweilte , ohne daß ich etwas Arges daraus hatte Bom Thore fubren wir, ohne die eigent= liche Stadt zu berühren , durch enge, winkeligte Stra-Ben nach der Boftbalteren, und erhielten fogleich Courrierpferde. Unfer Postpaß (Podoroschue) perficherte uns deren drep auf faiferliche Rechnung. Reiften Theils fpannte man uns noch eins mehr unentgeldlich por; wo aber die Boftbalter fich meigerten, es ju thun, und auf die Postordnung trosten, ba mußte ich bas vierte aus meiner Borfe bezahlen.

Es war gegen ein oder zwey Uhr, in einer febr fihlen Racht, als wir Riga verließen. Die erschöpfte Ratur forderte ihr Recht; ich wurde fehr schläfrig, ließ das Fenster nieder, druckte mich in die Sche des Wasgens, und schlummerte. Auf der ersten Station erzwachte ich wohl, und sah, daß es Lag geworden war,

befümmerte mich aber weiter um nichts, fondern verfuchte, die Augen auf's neue ju fcbließen.

Doch, welcher Pinsel mahlt mein Erstaunen, mein Schrecken, als ich etwa eine Stunde nachber mich ermunterte, und gewahr wurde, daß mir keines-weges auf der mir wohlbekannten Petersburger Landstraße, sondern auf einer großen, mir völlig fremden Straße, immer langs der Duna hinsuhren! Ich hatte kaum so viel Gewalt über mich, einen lauten Schrey zurückzuhalten. Eine Art von Instinct geboth mir indes, zu schweigen und mich zu verstellen. Was in mir vorging, ist unbeschreiblich. — Wohin sührt man mich? — Was hat man mit mir vor? — Das waren die Fragen, die ewig mein Gehien durchkreuzten! denn daß man mich ohn e alle Untersuchung in die weite Welt schleppen wurde, kam mir wahrlich noch immer nicht in den Sinn.

Als wir auf der Station ankamen, verlangte ich Saffee, um nur etwas Zeit zu gewinnen. Der Caffee wurde sogleich bestellt, und ich ging unterdessen in einner grausamen Gemuthszerrüttung im Zimmer auf und nieder. Der Hostath unterhielt sich draußen beym Wagen mit dem Posthalter. Der Courrier stand am Fenster, beobachtete ihn, und sagte ploplich verstohlen zu mir: "Fedor Carlowitsch!" (so nannte man mich nach Russischer Gewohnheit) wir reisen nicht nach Petersburg! wir reisen weiter. "Raum hatte ich den Athem zu fragen:" wohin? — "Nach Lobolst." — Raum erhielt ich mich auf den Füßen. Es war keine Nerve in meinem Körper., die nicht erschüttert wurde. — "Können Sie Russisch les. " führ er sort, indem erstels ein Auge auf den Hostath hatte. — Ja. — Nun

folesen Sie hier die Podoroschne. (den Postpaß.) — Ich las: Auf Befehl Gr. Kaiserlichen Masjestät u. s. w. von Mietau nach Lobolsk, Herr Hofrath Schtschefatichin mit einem b.p sich Habenden, (so ist der Aussische Ausdruck) besgleitet von einem Senats- Courrier, in Krongeschäften, u. s. w.

Ich selbst kann mir meine damablige Empfindung nicht mehr vergegenwärtigen; ich war ver nicht et. — "Gern," sagte der Courrier, "hatte ich Ihnen das schon in Mietau zugeflüstert; aber wir wurden zu sehr beobachtet. Sie dauerten mich gleich, als ich Ihre Familie sah; denn auch ich habe Frau und Kinder. — "Ich dankteihm mit halben Worten. Er bath mich, ja den hofrath nicht merk.n zu lassen, daß er mir das Ziel der Reise verrathen habe; denn der sen ein harter, schlechter Mensch. — Ich beruhigte ihn,

Wir fuhren weiter. Das Rutteln des Wagens gab mir wieder einige Besinnung; und jest erwachte ben mir der erste Gedanke an Flucht. — "Nach Sibirien führt man mich," so sagte ich zu mir selbst; "ohne Berhor, ohne Untersuchung, ohne Urteil und Recht, ja, ohne daß man es auch nur der Mühe werth sindet, mir zu sagen, warum? — das ist zu arg! — Meine Papiere sind also nicht die Ursache meiner Verhastung; denn sonst würde man sie ja vorher untersucht haben, ehe man mir die gräßliche ste aller Strafen zuerkannt hatte. Es muß also eine ans dere schwere Anklage gegen mich vorhanden sehn, die jrgend ein niederträchtiger Berläumder dem Kaiser als bereits erwiesen vorgestellt hat; und um nicht als Versläumder mit Schande zu bestehen, hat er, ohne weis

tere Untersuchung, meine Berbannung bewirkt. In Sibirien bin ich lebendig begraben; aus Sibirien ersichalt meine Stimme nicht bis an die Ufer des Bale tischen Meeres: von dort aus kann ich mich nicht verstheidigen; und durfte ich es auch, so wüßte ich nicht einmahl, wogegen. — Es bleibt mir also nichts anders übrig! als die Flucht. —" Dieser Gedanke stand sest in mir, und wurde nach und nach zum Entschlusse.

Bor der nachsten Station, Rofenhusen, lies gen auf einem hügel an der Duna die mabterischen Ruinen einer alten Burg. Der Andlick dieser Ruinen erweckte in mir die erste dunkle Idee, mich unter dem alten Gemauer zu verbergen, und lieber dort zu vers hungern, als mich ohne Urtheil und Recht nach Sibirien schleppen zu lassen. Bu dieser Idee gesellte sich noch eine dunkle Erinnerung, daß das jesige Landgut Rokenhusen einem Baron von Löwenstern zugehöre, den ich vor dren Iahren in Leipzig als einen sehr edlen. Mann hatte kennen lernen, und der mir schon vorher burch den Ruf als solcher bekannt gewesen war. Im höchsten Rothsalle, dachte ich, entdeckt du dich dem; er wird dich nicht ausliesern.

Jest hielten wir vor dem Posthause. Ich beobachstete die Gesichter des Posthalters und seiner ganzen Familie, nach ihren Physiognomien zu urtheilen, waren diese Menschen wchrscheinlich gut und mitleidige. Wichstend des Anspannens benuste ich jeden Augenblick, wenn der Hofrath sich ein wenig entsernte, um in deutscher Sprache allerten Erkundigungen einzuziehen. — Wentgebort das Gut?

"Dem Baron Lowenstern."

Wo ift das Wohnhaus?

"Dort." — Man zeigte es mir in einer fleinen Entfernung.

Ift er jest bier?

"Rein; er ift ben feinem Schwiegervater, vier-

Ift auch feine Familie bort? (3ch taunte feine Gattinn als eine der vortrefflichsten Frauen, und seine Rinder als ihrer Aeltern murbig.)

"3a."

Liegt Stockmannshof an der Landstraße? —
"Ja; Sie fahren vorben."
Wie weit ist Dorpat von hier?
"Ungefahr sechszehn Meilen. —"

Mehr konnte ich nicht fragen; die Pferde waren vorgefpannt, und wir fuhren ab. Als wir etwa fechs Werfte gurudgelegt batten, ereignete fich ein Bufall, ber mir febr willtommen war. Gins unferer Pferbe wurde ftatifc, und ging nicht von der Stelle. Der Poftillion. ein Lette, that vergebens alles Mogliche, um es angutreiben. Der Courrier foimpfte, ber Sofrath fluchte; Bende beehrten die Lettifche Ration mit den verworfenften Bennahmen. Endlich theilte der Courrier, ber, auf bem in Febern hangenden Bode, gerade über dem Postillion faß. mit geballter gauft die unbarmbergigften Ohrfeigen und Ropfftofe aus. unschuldige Postillion fprang beruntet und erklarte: er werde nicht weiter fabren, wenn man ibn so bebandle. Diefe Erklarung verfeste ben herrn Sofrath in Buth. Er flieg aus dem Wagen, brach einen berben Anuppel von dem nachsten Baume, ergriff den Postillion bep der Bruft, marf ibn ju Boden, und prügelte ibn un-



barmberzig. Rach dieser edlen Expedition, welche durch die Gesetse streng verbothen ist, befahl er ihm, sich aufzusepen und weiter zu fahren. Der Postillion benuste aber den Augenblick, als der Courrier dem Hofrath in den Wagen half, und lief ploplich querfeld ein, dem nachsten Busche zu. Der Courrier versuchte zwar, ihn einzuhohlen; doch jener war stinker auf den Beinen und so standen wir nun, zu meinem Vergnügen, mitsten auf der Landstraße, mit einem stätischen Pferde ohne Autscher.

Was war zu thun? Wir mußten umtehren, und so gut es geben wollte, nach Rotenhusen zurückfahren. Der Courrier ergriff die Zügel; er verstand sich aber schlecht auf das Jahren: es ging schief, krumm und langsam, woben denn unzählige Flüche auf das grme Bolk der Letten herausgedonnert wurden. Wenn ich sage Flüche, so versiehe ich darunter nur einen einzigen oft wiederhohlten Auch; denn die Russen haben eigentlich nur Einen Fluch. der aber so kraftig ist, daß er gar wohl die Stelle von hundert deutschen Flüschen ersehen kann.

Als wir nach Kokenhusen zuruckkamen, erhob ber herr Hofrath eine machtige Klage gegen den entlausenen Postillion, nahm sich aber wohl in Acht, des Prügelns und seiner eigenen entlausenen Bernunft daben zu erwähnen. Der Posihalter ergänzte indeß diesen Mangel leicht. "Es ist einer meiner besten Leute," sagte er; "Sie muffen ihn sehr übel behandelt haben." Man leugnete. Der Posihalter sah mich an, und ich nickte unverwerkt mit dem Kopfe.

Es ift befannt, daß einen gemeinen Menfchen nichts mehr in hibe bringt, als wenn er fuhlt, daß er Unrecht hat. So ging es auch dem Hofrath: er schimpfte, er drohte. Da dem Posthalter, den Gesehen gemäß, nichts anderes übrig blieb, als einen Rapport an die Regierung in Riga zu machen, indessen aber ben Evurrier ohne Aufenthalt fortzuschaffen; so wurde ein anderes Pferd vorgespannt, und nach einem andern Postilion geschickt. Doch verzog sich das, so wie ich es wünschte, ein wenig in die Lange.

Ich war im Wagen figen geblieben. In einem . Augenblick, als der Hofrath in die Stube gegangen mar, trat der Bruder des Pofthalters an den Bagen, und fagte gu mir mit einer bedenklichen Diene: "Ibr . Rabme ift im Doftpaffe nicht angegeben. - " 3ch mußte darauf nichts zu antworten. Satte ich gewußt, mas ich erft fpater erfuhr, daß durch ein neueres Gefes ftreng befohlen ift, jeden Reifenden in dem Poftpaffe . mahmentlich aufzuführen, und nicht bloß durch die vage Benemung nebft ben fich Sabenden gu begeichnen! und daß, wenn jenes unterblieben ift, der Pofthalter das Rocht bat, auch fogar schuldig und gehalten ift, die Pferde ju verweigern: ich murbe fo-: gleich aus dem Wagen gesprungen fenn, und ibn ermuntert haben, fich diefes Rechtes gu bedienen. 2Bas fonnte der Berr Sofrath ohne Pferde machen? Er hatte es dulden muffen, daß vorher nach Riga berichtet. norden mare; ber Gouverneur von Riga, bet von nichts mußte, hatte wieder ben dem Bouverneur von Rietau anfragen muffen. Dadurch mare viele Beit ge= wonnen worben; und Beit gewonnen, fant bas alte Sprichwort, viel gewonnen, Aber ich schwieg aus Untunde des Gefetes, und fo fubren wir Rachmittage ohne Sinderniß weiter.

Unterwegs beobachtete ich die Gegend so genau als möglich, besonders die Lage des schön gebauten Guthes Stockntannshof, an welchem wir nahe vorbepfuhren. Rechts hatten wir noch immer die Duna, und links fast ununterbrochen waldige Hugel. Wir kamen gegen sechs Uhr auf die nächste Station, die bereits auf der Grenze des Liestandischen Souvernements liegt, und mit der, wenn ich nicht irre, die Witesekische Provinz ihren Ansang nimmt.

"Jest oder nie!" dachte ich ben mir felbst. "Hast du einmahl Liestand verlassen, so findest du keinen Bekannten, keinen Freund mehr; nicht einmahl einen Menschen, der deine Sprache versteht. Jest, oder nie ist der Augenblick der Flucht." — Ich erklarte also, ob es gleich noch ziemlich früh am Tage war, daß ich heute nicht weiter sahren würde, weil ich der Auhe benöthigt ware. Meine Erklarung schien dem Herrn Hofrath sehr unangenehm zu sepn; aber er fügte sich ohne Widerspruch in mein Berlangen; ein neuer Beweis, daß er Instructionen hatte, die milder waren als sein Herz.

Es follten nun Anstalten jum Uebernachten, und vorher jum Abendeffen, getroffen werden. Aber das Polthaus war so unbeschreiblich elend, die Stube mit Huhnern und Schweinen so ectelhaft angefüllt, daß ich darauf drang, wir mußten uns in einen steinersnen Arug begeben, den ich in einer geringen Entsetznung bemerkt hatte, und der etwas mehr Bequemlichteit zu versprechen schien. Meine eigentliche Ursache wat, daß ich dort leichter zu entschließen hoffte; dent ich hatte mit Einem Blid sberfeben, daß das Postbaus zu diesem Zweite gar nicht taugte:

Auf mein-wiederhohltes ernfiliches Berlangen begaben wir uns also in den kaum einige hundert Schriete entfernten Arug, der noch auf Lieflandischem Grund
und Boden lag, zu Stockmannshof gehörte, und von
einem Juden, als Pachter, verwaltet wurde. Er lag
mit der Front an der Landstraße, die zwischen demselben und der Duna hin lief. Wenige Schritte hinter
dem Aruge singen die waldigen hügel an, auf die ich
besonders rechnete.

Der Courrier machte jest febr geschäftig Anstolten Er rubmte feine Rochtunft, folach= jum Abendeffen. tete ein Subn, und verfprach mir eine toftliche Supve. Ich stellte mich, als ob ich Theil an diefer froben Ausficht nahme, und fpagierte unterdeffen, in Gefellichaft bes hofraths vor dem Rruge bin und ber, gleichsam bie Ufer der Duna und die dafelbst liegenden Solzstöffe. gu befeben, eigentlich aber, die umliegende Begend noch beffer ine Muge ju faffen. Bon Beit ju Beit ging ich auch wieder in die Stube; und als ich mich einen Augenblick allein fand, versuchte ich, ob das Fenfter fich ohne Schwierigkeit und leife offven ließe. Es war, gu meiner Freude, nur mit einem Bandden an einem Magel befestiget, und machte gar tein Beraufch. -Der Sofrath hatte turg vorber in feinen Papieren geframt, und etwa ein halbes Buch weißes Papier auf bem Tifc liegen laffen; biervon nahm ich in Gil einen Bogen, und ftedte ibn fchnell in die Tafche, ohne mie eigentlich bewuft zu fepn, warum, ober wozu ich das thate.

Gegen neun Uhr trug ber Courrier feine fade Subnersuppe auf, pacte auch eine große Italienische Wurft aus, die ich noch in Konigsberg gekauft, und eine Plasche Liqueur, die ich aus Danzig mitgenommen hatte; beydes hatte die Rammerjungser, ohne mein Missen, aus Borsorge in den Wagen gelegt. Ich zwang wich, einige Lössel Suppe zu verschlucken, und affectirte sogar einige Heiterkeit. Hiermit gelang es mie doch noch besser, als mit dem Essen; die Seele war gehorsamer als der Körper; ich konnte, trop allem Bureden, unmöglich mehr als einige Lössel voll hinunterbringen, und schüpte eine große Ermudung vor.

Sogleich murden Anstalten jum Schlafengeben gemacht. Es war eine einzige Bettstelle in der Stube befindlich, welche mir porzugsweise eingeraumt werden follte. Da fie aber in einem entfernten Winkel ftand, fo gab to por, fie fep mir ju fomusig, und ich fürchte mich por Ungeziefer; ich bath baber, mein Lager gang nabe am Fenfter auf Stublen ju bereiten. Man mar fogleich willig. Es murden Stuble gufammen getragen. Beu darauf gelegt, mein Schlafrod darüber gebreitet und mein Mantel gur Bettdede gemacht. 3d wollte mich vollig angefleidet niederlegen, mußte aber wenige Rens leiden, daß der Courrier mir die Stiefeln auszog. 36 warf mich nun auf mein bartes Bett, und ftellte mich, als ob ich vor Mattigfeit fogleich einschliefe. Man tann benten, wie weit der Schlaf von mir entfernt fepn mußte.

Meine Begleiter blieben noch fo lange auf, als iegend etwas zu effen und zu trinten übrig war; dann begaben auch fie fich zur Rube. Der hofrath legte fich einen Schritt weit von mir auf eine Bant; zwischen mas ftand der Tisch, und über dem Tische war das von mir geprufte Fenster. Der Courrier nahm feinen Play drauffen im Bagen, der gang bicht unter bem Renfter fand.

Richt lange, fo überzeugte ich mich, bas ber Hofrath ichliefe. Es mochte jest ungefahr eilf Uhr fenn. Wir hatten Bollmond; aber der himmel war bewolft. Der Angenblick fchien gunftig, und ich war im Begriff, jur Ausführung meines Entidluges au fcreiten, als mir ploplic ein gang unvorhergefebenes Sindernif in den Weg tam. Es war nahmlich unglude licherweise eine Racht vom Frentag auf den Sonn-Der Sonnabend ist bekanntlich der Sabbath ber Juden, und unfer Wirth hatte, vermuthlich gur Borbereitung auf biefen Lag, fo oft und-fo viel in der angrenzenden Rammer zu thun, lief nebft Fran und Rindern fo oft mit angegundeten Lichtern durch um fer Bimmer, und es murbe in dem Rebengimmer fo viel gemurmelt und gefungen, daß der Sofrath alle Augenblide davon erwachte. Ich felbft ftellte mich, als ob mir dasselbe widerführe, und stimmte fraftig in feine Riuche mit ein. Indeffen bauerte, gewiß gu meinem Unglud, ber Larmen fort bis gegen zwer Uhr, da es endlich im ganzen Hause still wurde.

Jest erhob ich mich langsam auf meine Anie, widelte bas Band am Fensier los, und öffnete dieses glücklich. Als es offen war, borte ich den Courrier draußen schnarchen. Ich tappte im Dunkeln um mich her, suchte meine Stiefeln und meinen hut, und fand auch Bepdes. Den lestern seste ich auf, die Stiefeln nahm ich in die linke hand, den Mantel warf ich über den Arm. Run stieg ich, so leife als möglich, auf den Tisch, immer mit zurückgehaltenen Athem, und inne haltend, so oft der hofrath sich zu rühren schien.

Reat Gredte id bas eine Bein jum Renfter binans. und versuchte, irgendwo an den Balten eine Stuse bafür au finden; aber vergebens. Die Erde fonnte ich noch meniger fogleich erreichen, benn das Zenfter mar ungefahr Mannshoch. Das andere Bein nachquieben, obne daß ich bende Sande gum Anhalten gebrauchte, mar eben fo unmöglich; ich batte aber bloß die rechte Sand fren, ba ich in der linken die unentbehrlichen Stiefeln Go mußte ich mich benn entschließen, Mantel und Stiefeln binabjumerfen, trop der Gefahr, baf, wenn der hofrath erwachte, ehe ich felbft hatte nachfolgen tonnen, mein Plan durch die hinuntergeworfenen Sachen fichtbar vor Augen lag. - Indeffen war nun nicht langer ju gogern. 3ch ließ ben Mantel langfam fallen; die Stiefeln gleiteten leife darauf nieder, da ihnen der Mantel jur Unterlage diente. bende Sande fren; ich schwang mich bingus; erreichte mit dem einen guß bas Wagenrad, und mit dem anbern gludlich den Boden. Der Courrier fonarchte fort; ich nahm mir daber die Beit, das genfter, bamit Lein Zugwind den Sofrath weden mochte, facht wieber angulebnen, ergriff fodann eilig Mantel und Stiefeln, sprang um die Ede des Rrugs, und war in Frenheit. -

Schnell jog ich meine Stiefeln an, widelte mich in meinen Mantel, lief ein Stud hinter dem Rruge weg, durch einen naffen Wiefengrund, und kam dann bald wieder auf die Landstraße. Es war mein Plan, nach Rokenhusen zuruck zu gehen, und den Posthalter zu bewegen, daß er mich verbergen mochte. Die hoffsmung, welche ich auf diesen Mann nehlt seiner Familie feste, gründete sich zum Theil auf seine menschenfreund.

liche Physiognomie; jum Theil auf den Berdruß, den er gestern durch den hofrath gehabt, und der ihn wahrscheinlich in eine mir gunstige Stimmung versett hatte; endlich noch größtentheils auf eine beträchtliche Summe Seldes, die ich ihm anbiethen wollte. Sab es vielleicht keinen verborgenen Wintel in seinem hause, so war ich entschlossen, in den Ruinen der alten Burg Rotenhusen zu bleiben, wenn er mich dort nur mit Lebensmitteln versorgte. Dann wollte ich durch ihn den Baron Löwenstern von meinem Ausenthalt benachrichtigen; dieser sollte meiner Frau, und diese wiederum einigen gehrüften Freunden Winke mittheilen; kurz, ich hatte meinen Entwurf, bessen Ausschlossen gar nicht unmöglich ichien, dessen nähere Entwickelung ich aber hier aus triftigen Gründen unterlassen muß.

Freglich hatte ich darauf gerechnet, noch in diefer Racht Robenhufen ju erreichen, ba allerdings fehr viel baran gelegen mar, daß der hofrath mir nicht juvor tam; aber ber Sude batte mir mit feiner Rrommigfeit einen Strich burch die Rechnung gezogen. cest bennabe dren Uhr, und gwar noch Racht, burch den verhullten Mond nur ichwach beleuchtet; aber ich brauchte doch menigstens vier bis funf Stunden, um brep deutsche Deilen gurud ju legen, und ich mußte erwarten, daß der Sofrath frub auffieben, mich vermiffen, mir nachsegen und mich einhohlen murbe. Sefest aber auch, daß er langer folief und meine Blucht nicht fo bald gewahr murbe; fo burfte ich es doch nicht wagen, bey Tag in Rotenbufen ju erfcheinen. mancher Bauer tonnte mich bann bemerten, vielleicht mohl gar feben, daß ich ju dem Pofibalter binein ging, Pher auch die Ruinen erfletterte! Und der Sofrath mußte doch natürlicher Weise nachfragen, auch für jede belehrende Antwort reichliche Belohnung versprechen. Es tam folglich Alles darauf an, von Niemand geseben zu werden, als der mich seben follte; ich dus derte daher meinen Plan in so weit ab, daß ich beschoß, so lange die Dunkelheit mir Schus gewährte, rüstig fortzugehen, sobald aber das verrätherische Lageslicht anbräche, mich auf den waldigen Hügeln zu verbergen, und erst in der folgenden Nacht meine Wanderung sortzusehen.

Mit diefem Borfat ging ich weiter; doch wich ich von der Landstraße ab, fo oft etwa eine daneben gelegene Biefe es erlaubte, und hielt mich parallel mit Derfelben in einer maßigen Entfernung. 3ch war noch nicht weit gefommen, als ich durch die matte Mon-Doedammerung ein haus erblickte, welches ich am vorigen Lage für ein fogenanntes Quartierbaus erkannt hatte. Man findet nahmlich in Lief = und Efthland viele dergleichen Saufer gerftreuet, welche, wenn Regimenter in der Begend einquartiert find, den Officieren jur Wohnung dienen, wenn aber bas Regiment abmarfchirt, verfchloffen merden und ganglich unbewohnt bleiben. Als wir gegen Abend an diefem Saufe porben fuhren, hatte ich es genau beobachtet , und bas ben bemerkt, daß sowohl die Thur als die sammtlichen Fenfterladen jugemacht, und auch das daben ftebende Shilder = oder Bachthauschen leer war; ich folog Daraus naturlich, daß jest niemand bier wohne. Diefer Ueberzeugung , und da es einige hundert Schritte weit von der Landstraße entfernt lag, wollte ich dicht daran vorüber geben; aber wie erfchrack ich, als mir ploblic eine bonnernde Stimme aus dem Bachtau?=

den ein Wer bait zurief. — Ich faßte mich jedoch schnell, und gab die gewöhnliche Antwort: Schechnal (ein hiefiger.)

"Was gehft du da für einen besondern Weg? mo willft du bin?" —

3d will nach Stodmannshof.

"Aber die Landfraße ift ja dadruben!"

Ich bin in der Dunkelheit ein wenig abgetommen. — "Salt! wer bift bu?" rief der Kerl mit doppelt lauter Stimme.

Stille mein Freund! Ich bin Hofmeister auf Stockmannshof, und habe diese Nacht ein hübsches Judenmadden besucht. Sage niemand, daß du mich geschen hast. — Mit diesen Worten drückte ich ihm etwas Geld in die Hand, und nahm ei'ig meine Nichtung nach der Landstraße. Die Schildwache hörte ich zwar noch eine Weile hinter mir brummen; sie ließ mich aber gehen, da sie entweder durch meine Lüge oder durch mein Geld kirre geworden war.

Diefer kleine Borfall hatte mich fo fcheu gemacht, baß ich nun beschloß, dach lieber auf der Landstraße fortzugehen, wo es wenigstens nicht auffiel, einen Wanderer anzutreffen, und auf der ich noch überdieß, weil sie bequem gebahnt war, weit schneller fort kam.

Ich mochte kaum wieder einige Werste gegangen sepn, als ich in weiter Entfernung hinter mir das auf dem Lande gemohnliche Larmzeichen horte. Man pstegs nahmlich in ganz Rußland auf den Dörfern und auch in entlegenen Stadttheilen, ein dickes Bret zwischen zwey Stangen aufzuhängen, und, wenn man das Besinde zum Effen versammeln, oder die Glocke ans beuten, oder sonft ploglich Larm machen will, mit

einem großen bolgernen Rloppel aus allen Araften und febr ichnell hinter einander darauf ju folagen: ein Zon. ben man febr weit boren tann. Er fubr mir jest burch alle Glieder. "Das Gefinde auf irgent einem benachbarten Edelhofe," dachte ich, "tann es nicht gelten , denn jum Frubstud ift es noch allau frub. Die Glode, die fonft immer, nach den fcnelleren Goldgen, in einem langfamen Beitmaß angegeben wird, . tann es auch nicht bedeuten; denn man trommelt ja in einem fort auf dem Brete. Der hofrath hat mich alfo mahricheinlich vermißt, und gibt diefes Larmgeichen entweder ben dem Rruge, oder er ift auch bereits bis zu dem Quartierhause gekommen, bat dort erfahren, daß ich vorben gegangen bin, und lagt, indeffen er mir eilig nachsest, durch die Schildmache die Bauern aufammen trommelu."

Db ich richtig vermuthete, habe ich nie erfahren, ba ich, aus leicht begreiflichen Ursachen, nachber nie von dieser Begebenheit sprechen mochte. Genug, das Rlappern schien mir so verdächtig, das ich augenblicklich von der Straße abbog, und mir durch das dickse Gebusch einen Weg bahnte. Ich hielt mich auch nicht Idnger mit der Landstraße parallel, sondern suchte vielzmehr so weit als möglich von ihr abzukommen.

Anfangs stieß ich von Beit zu Beit auf kleine offene Plage, oder auch größere heuschläge, die ich schnell durchstreifte, um den Schut der Baume zu suschen. Nach und nach wurde das Gebusch immer dichter. Ich hatte kaum noch tausend Schritt bis zu einnem waldigen hügel, den ich zu erreichen wünschte, nahm die gerade Richtung darauf zu, kehrte mich nicht daran, daß der Boden immer scuckter wurde, sah

mich aber ploplich mitten in einer morastigen Gegend, und sank mit jedem' Schritte bis an die Aniee in den Schlamm. Rach einer halben Stunde, in der ich mich sehr abgearbeitet hatte, war ich so erschöpft, daß ich mitten im Schlamme ausruhen mußte. Der Lag war inzwischen angebrochen, gewährte mir aber keinen Troß, da das dicht verwachsene Unterholz, und die vielen umber liegenden Zichten, mit ihren aufgereckten durren Aesten mich keine zehn Schritte vorwärts sehen ließen. Ich war indeß entschlossen, eher in diessem Rorast umzukommen, als den Ruckweg zu suchen.

Subald ich mich wieder etwas erhoblt batte, verfuchte ich auf's neue, mit Anftrengung aller meiner Grafte, hindurch ju maten; und nach einer peinlichen Stunde mar ich endlich am Ruße des Sugels. Ich erfletterte ihn, fand ihn aber noch viel ju licht, und foweifte von Sugel ju Sugel weiter. Immer glaubte ich, in ber gerne ju meiner ginten die Dung raufden gu boren, und diefes Geraufch follte mir jum Wegweifer dienen, bamit ich nicht allgumeit von der Landftraße abtame. Oft traf ich auf fleine von Bauern gemachte Bolgwege, bie bisweilen gu fleinen, mitten im Walde gelegenen Studen Aderland führten: ich bog dann fogleich ab, und dieß geschab so baufig, und. in fo verschiedenen Richtungen, bag ich am Ende, gumabl ba der himmel febr bewolft mar, durchaus nicht mehr wußte, nach welcher Begend ich mich gegen Abend gu wenden baben murde. Rur jenes Beraufch troftete mich in diefer Furcht, und nach gwanzig balb getroffenen, bald mieder verworfenen Bablen eines Schlupfwintels, erfah ich mir endlich ein bichtes febr buntles Tannengebufd, in meldem zwen Birten ftanden, Die

aus Einem Stamme heraufgewachsen, und in einander verschlungen waren. Diese Birten geben mir die erste sanfte Empfindung wieder: ich dachte an meine Frau; ich meinte, unter diesen Birten tonne mir tein Leid widerfahren, und wählte sie wohlgemuth zu meiner Wohnung für heute.

Es war jest fechs oder fieben Uhr. Bor gehn Uhr Abende durfte ich nicht daran benten, meine Prepftatt au verlaffen; ich batte alfo Beit genug, über meine Lage und über bas, mas mir ju thun am dienlichften fenn mochte, nachzudenken. Buerft reinigte ich mich vom Schlamm, fo gut ich konnte. Gern hatte ich mich auch getrodnet; aber der Boden, anf dem ich ftand, mar febr feucht, und die Luft an diefem Tage febr fubl. Bin und ber geben konnte ich auch nicht, da die Baume zu dicht ftanden; ich wickelte mich alfo in meinem Mantel, feste mich nieder, und lebnte mich mit dem Ruden an die Birfen. Rings um mich ber gewährten mir die Tannen eine dichte Mauer. Wenn man burch Diefelben etwa drenfig bis vierzig Schritt durchbrach, fo gelangte man auf einen naffen Beufchlag von geringer Breite, ber burch einen tablen Sugel begrengt murde. Alles, mas durch diefen Seufchlag ging, oder von bem Bugel berab tam, tonnte ich burch die 3meige erbliden. Bu benden Seiten und hinter mir war, fo weit mein Auge reichte, nichts als Bald.

3ch ftellte nunmehr folgende Betrachtungen an: Stockmannshof muß mir jest fehr nahe liegen. Der Besiser Dieses Gutes ist der Rammerherr von Beper, der Schwiesgervater des Barons Lowenstern. 3ch habe diesen Mann als edel rühmen hören; auch wurde seine Tochter schwerlich eine so vortreffliche Fran seyn, wenn sie ihre Er-

giebung nicht febr eblen Meltern verbanfte. Alfo tonnte ich mich im Rothfall beute Abend auch an ben Rammerherrn wenden, von deffen Denkungsart ich, wenn nicht Bulfe, doch Schonung, und vielleicht guten Rath erwarten darf. - Aber - gegen diefen Gedanten ftrit= ten wieder manche Grunde. "Wird nicht der hofrath fogleich auf diefes an der Landftraffe gelegene But fabren , und den Befiger desfelben fomohl, als die Bauern, im Rabmen bes Raifers aufbiethen, mich ju fuchen, oder, wenn ich von felbft dabin tommen follte, mich ju verhaften ? - Rann ich ju dem herrn von Beper fommen, ohne mich vorber burch einen Schwarm von Bedienten zu schlagen, die mich alle feben , und es fcon badurch ihrem Berrn'unmöglich machen werden, mich in Shus ju nehmen? .- Ferner ift der Rammerbert ein Mann, den bloß fein eigenes Berg bestechen muß, und ben ich nicht durch einen ju boffenden Geminn auf meine Geite gieben tann. - Es ift also beffer ich bleibe ben meinem erften Plane, bas Dofthaus in Roten= bufen gu erreichen; denn obgleich auch dort der hof= rath Larm machen und parbauen wird, fo bin ich doch gewiß, daß man fich bort vielmehr über feine Berlegenbeit freuen, und mir williger forthelfen werde, befonbers, wenn ich die Summe, die er etwa fur meine Ergreifung gebothen bat, verdopple, um das Begentheil zu bewirken. - Indeffen mird es boch rathfam fepn, da ich jest einen gangen Tag Beit habe, mich auf mehrere mogliche Salle vorzubereiten.

Rach diefer Gedanken-Audienz zog ich den Bogen Papier, deffen ich mich am vorigen Abend bomachtigt hatte, aus der Tafche, theilte ihn in mehreve Theile, nahm meinen Blepflift, und febrieb auf meinem Ruie,

mit naffen, halbstarren Fingern , einen Brief an den herrn von Beger, einen andern an den Baron Lowenftern, einen britten an meine grau, und noch einige Bettel, beren Inhalt ich jest noch nicht ermahnen darf. In diefer Befchaftigung murbe ich burch ein beraufgiehendes Gewitter unterbrochen, welches mit farten Schlageu immer naber tam, und gerade über meinem Ropfe wegzuziehen brobte. Db ich nun gleich fehr mohl muß= te, daß ben einem Gewitter der Aufenthalt unter boben Baumen gefahrlich ift, fo fiel es mir doch gar nicht ein, meinen Schlupfwinkel ju verlaffen; ja, ich geftebe, daß ich einige Dabl fogar recht berglich wunfcte, ein wohlthatiger Blisftrahl mochte meinen Leiden ein Ende machen. 3ch hatte mir ohnehin diese Todesart immer als die wünschenswertheste vorgestellt, und in meiner jesigen Lege mußte ein folder Tod mir boppelt willtommen fenn. Rein Berlangen blieb unerhort. Das Bewitter jog mit einem farten Sagelichauer vorüber, und diefer verwandelte fich nach und nach in einen derben Regen.

Bisher waren nur meine Beine bis über die Anice naß gewesen; jest wurden auch die übrigen Theile meisnes Körpers bis auf die Haut durchnäßt, und überdieß der Boden so sencht, daß ich nicht langer darauf sien konnte. Indessen gereichte mir dieser Regen doch zu eisner großen Erquickung, da meine darre Bunge an meisnem Gaumen klebte. Ich hielt den Mund unter jede Tannennadel, an welcher ein Tropfen hing, und sog ihn gierig auf. Nie habe ich mehr gefühlt, wie start gezeichnet das biblische Bild von dem reichen Manne in der Holle ist, da er nur um einen Tropfen Wasser auf seine Bunge bittet. — Als ich rings umber die Tropfen eingesogen hatte, wagte ich mich mehrere Schritte

in die Aunde, und lette den Regen überall weg, wo meine Junge ihn erreichen konnte. Aber auch das mußte mit vieler Borsicht geschehen; denn ofters, wenn mir von einem Zweige ein Tropsen winkte, und ich mit Lüsternheit nur ein wenig unbehuthsam mich naherte, siest er herunter, ehe meine Lippen nahe genug waren, ihn auszusangen. So verlor ich zuerst gar mauchen schonen Tropsen; ich bemerkte indessen bald, wie ich mich zu drehen und zu wenden hatte, um ein solches Unglück zu vermeiden, und es entgingen mir zuleht nur wenige. Leider erhielt ich aber nur allzu bald an der Sonne einen ungebethenen Sast: sie trat hervor, und nahm mir mein frugales Getrant. Schon gegen Mittag war kein Tropsen mehr zu sehen, und jede Spur an den Zweigen vertrocknet.

Bis dabin batte mein Dhr feine burch Menfchen verurfacte Bewegung gebort, ausgenommen mehrere Rable ein rasches Rabren auf einer nicht weit entfern= ten Strafe, die ich fur die Landstraße bielt, fo daß ich mir wohl einbildete, der Berr Sofrath fabre in meinem Wagen bin und ber. Jest (es war etwa gegen Mittag) wurde ich ploglich durch einen Schaft erfdrect, welcher mir weit fürchterlicher mar, als ber Donner; ich borte nabm=. lich Pferdegetrappel. Run bielt ich den Athem an mich und laufchte. Ueber die Wiese trabte die Rreug und, Quer ein Baner, fab fich überall um , ritt auf den tablen Sugel, tam wieder berunter, und fchielte nach. jedem Bufche. Endlich ritt er auch gang dicht an meiner Frenftatt vorüber; aber die ichugenden Zweige batten einen undurchdringlichen Schirm vor mich gegogen: er murbe mich nicht gewahr, und ritt weiter. Da, wie ich mich vorher uverzeugt batte, fein Weg durch

diefen heufchlag fubrte, fo war diefer Bauer gewiß einer von denen, die man ausgeschickt hatte, mich zu verfolgen.

Etwa eine halbe Stunde nachber kam ein anderer Bauer auf einem kleinen einspannigen Wagen durch eben diesen Heuschlag, suhr aber nur quer über benselben bin, und sah sich auch nicht so viel um, als der vorige. Ich warf mich jedes Rahl platt auf die Erde, und hielt nur den Kopf ein wenig in die hobe, um zwischen den Baumstammen jede Bewegung zu beobaachten.

Nachmittags bemerkte ich, daß der Wald hinter mir sich nicht so weit erstreckte, als ich Anfangs vermuthet hatte. Ich horte nahmlich oft ziemlich nahe bep mir vorüber sahren, und einmahl auch die Stimme von drep oder vier schäfernden Bauermadchen. Da dies se schwerlich zu den Suchenden gehörten, so wurde ich nun überzeugt, daß wirklich in einer geringen Entsernung irgend ein Weg durch das Holz suhren muffe.

Es war schon fünf Uhr Abends, als ich einen Schrecken hatte, der alle die vorigen übertraf. Ich horte nahmlich, zuerst in der Ferne, und dann immer naher und uaber, Jagdhunde mit lautem Gebell jagen, und dazwischen, wenn sie schwiegen, eine Stimme, welche sie zum Suchen ermunterte. Mir siel Joseph Pignata ein, der auf seiner Flucht aus den Gefängnissen der Inquisition auch mit Jagdhunden verfolgt wurde. Ich wußte zwar wohl, daß man in Liestand keine hunde auf Menschen abrichtet, und war auch sehr überzeugt, daß es nicht meine Spur sey, auf welche die Hunde anschlugen: aber der Hase, oder der Zuchs, den seersolgten, konnte ja doch sehr leicht seinen Wes ge-

rade burch bas Bebufd nehmen, in welchem ich lag : Die hunde tonnten fo mich finden, mich anbellen (weldes Gebell, wie ich als Jager aus Erfahrung mußte, febr von bem beym Jagen verschieden ift,) und fo mußte ich naturlicher Weife den nachfolgenden Menfchen vervathen werben. Ginmahl waren die Sunde wirklich faum men bundert Schritte von mir entfernt. 3ch feste mich auf ben Boben, widelte mich in meinen Mantel, und ergab mich bereits in mein Schickfal; aber gludlicher Beife batte bas Bild einen andern Weg eingeschlagen : der Laut entfernte fich wieder, und tam mir nachber nicht mehr fo nabe. Roch jest weiß ich nicht, ob diefe Jagb auf mich gemungt mar, vermuthe aber nicht ohne Grund, daß fit, ba man um biefe Sabreszeit noch feime Safen gu jagen , fondern im Gegentheil , um ber jungen Safen willen, die Sunde forgfaltig inne zu balten pflegt, wirklich meinetwegen angestellt wurde. Bielleicht waren es auch nur die Sunde des Biebbuters, welche in Lieftand, besonders im grubjahr, bem Wilbe großen Schaden gufugen.

Außer dem Schrecken der Wirklichkeit hatte ich auch noch manches Gespenst meiner Einbildungstraft zu bekämpsen. Einen schwarzen verbranuten Baumsstrunt, etwa von Mannshohe, der auf dem Heuschlag hervorragte, und kaum ein Paar hundert Schritt von wir entsernt war, habe ich wohl zwanzig Mahl für einen Kerl angesehen; und als es ansing dammernd zu werden, spielte mir die Phantasie einen noch weit ärgeren Streich. Ich glaubte nähmlich in einer Weite von etwa achtzig Schritten durch das Gebüsch einen wohlbeleibten Mann in hellgenner Kleidung, mit einem grunen Sommerhut auf dem Kopse, zu erblicken, der

eine Flinte auf mich angelegt hatte, und nach mir zielte. Ich sah nicht allein die Gestalt, die Rleidung; ich
unterschied auch die Gesichtszüge sehr deutlich: es was
ten angenehme, freundliche Züge. Da ich einige Augenblicke lang das Spiel meine Sinbildungstraft für
wirklich ansah, und da ich meinte, der Mann halte
mich für ein Stück Wild: so stand ich auf, warf meinen Mantel ab, und bewegte mich hin und her, um
ihn ans seinem Irrthum zu ziehen; bis ich selbst endlich von dem meinigen zurücksam.

Ueberhaupt glaube ich, daß, wenn ich noch langer im Walbe zugebracht hatte, mich eine Art von Geiftesverwirrung, um es nicht Wahnsinn zu nennen, befallen haben wurde. Mein Kopf brannte, es sauste mir vor den Ohren, und Funken spielten vor meinen Augen; daben waren meine hande und Fuße eiskalt, mein ganzer Korpet durchnäßt, und mein Puls sehr krampfhast. Ich sublte wohl, daß ich krant, sehr krankt war.

Es war jest Sonnabend Abend. Am Mittwoch Rachmittag, auf der lesten Station vor Mietau, hatte ich zum lesten Mahle ben einer Lasse Raffee ein Buteterbrot, und am folgenden Morgen in Mietau einen Zwieback gegeffen. Den ganzen Donnerstag und Freyetag hatte ich, bis auf zwey Löffel von des Courriers sas ber Hihnersuppe, auch nicht bas mindeste genossen, und heute war ich, die wenigen Regentropfen ausgenomstwen, noch völlig nüchtern Ich sühlte, daß ich durchaus hald einige Nahrung zu mir nehmen müßte, wenn ich nicht hier oder auf der Landstraße liegen bleiben poulte.

Als es buntler wurde, jog eine Waldichnepfe aber mich bin. Ihr knurrender und gifchender Con wede

te in mir eine bochft wehmuthige Empfindung. Uebrisgens erinnerte fie mich aber auch, ba fie nie eber, als nach Sonnenuntergang ju ziehen pflegt, daß es nunmehr Zeit fen, meinen Schlupfwinkel zu verlaffen.

Ich mablte die Richtung, welche ich fur die geradeste hielt, um auf die Landstraße ju gelangen. Sie führte mich quer über einen holzweg, ben ich faum berührte, als ploplich eine lange Reihe von leeren Bauermagen im ichnellen Trott gefahren fam. batte nur eben noch Beit genug, mich in einem dunnen Bebuiche, taum gebn Schritte vom Bege, platt auf ben Bauch ju werfen, und es fo bem Schickfal ju überlaffen, ob die Bauern mich bemerken murben. Sie fuhren vorüber, und ich feste meinen Weg in ber gewahlten Richtung fort, mertte aber bald, nicht allein daß ich immer tiefer in ben Bald gerieth, fondern auch, daß das Gerausch, welches ich bisher fur das Raufden ber Duna gehalten batte, nichts mehr und nichts weniger mar, als das Raufchen ber Baummipfel', welches ich jest fo ziemlich auf allen Seiten borte. Was follte ich thun! meinen morastigen, ungebahnten Pfad in der Dunkelbeit verfolgen? Es mar gewiß. daß, wenn ich noch ein Mahl in Schlamm verfant, wie diefen Morgen, ich nicht mehr Rraft genug haben wurde, mich wieder berausquarbeiten. Sunger, Ralte und Ermattung mußten mich todten, und mein Leichnam ein Raub ber Bolfe werden. Ich suchte also jurud wieder auf den Solzweg ju fommen , von weldem mich gulest die Bauermagen verfchencht batten. Aber auch das mar jest febr fcmer, da die Duntel= beit febr jugenommen batte; und erft nach einer guten halben Stunde des angftlichen Suchens gelang 'es mir.

Ich ging raich auf bem Wege fort. Es tam mir por, als ob er mich viel ju weit feitwarts führte; und ich batte Recht: benn als ich endlich nach mancher Rrummung die Landstraffe erreichte, und benm erften Berftpfabl die Rummer im Dunkeln entzifferte, fand ich , baß ich faum dren Werfte von dem Rruge entfernt war, in welchem ich meine Begleiter jurudgelaffen batte. 3ch batte alfo noch funftebalb gute Stunden ju geben, um nach Rotenbufen ju gelangen. Dhne irgend eine Erquidung mar bas unmöglich. Der Dunafrom; der jest wirklich unter meinen Rugen raufdte, lud mich ein; ich sprang hinab, schopfte mit meinem Bute, und lochte den brennenden Durft mit einiger Unbehuthfamteit. 3ch empfand bald ein entfesliches Leibichneiden, und mein Sals mar fo rauch und verfcwollen, daß ich taum ichluden tonnte. Durch die Bewegung des Bebens, boffte ich jedoch, alle diefe Uebel ju überwinden. Ich ging; noch mar aber die Landstraße viel zu lebendig, als daß ich meinen Beg immer ungehindert batte fortfeben tonnen. Bald mußte ich fonell das nachfte Bebuich fuchen, um die mir Begegnenden zu vermeiden; bald mußte ich einen weiten Umweg nehmen, um einem Rruge nicht zu nabe gu fommen, in welchem ich die Bauern larmen borte. Dft mar es auch nur ein machfamer Sund, ber meine Shritte borte, mich icon von fern anbelte, und mich badurch nothigte, einen weiten Rebenweg ju fuden; denn bas Bebell tonnte mich nicht allein perrathen, fondern ich batte auch, um mich gegen einen ruftigen Bauerhund zu vertheidigen, nichts als eine Meine Sheere , die ich gufallig in meiner Safche fand. Preplich war ich fcon im Balbe auf ben Gedanken

betommen, mir einen tuchtigen Anuttel abzubrechen; es fehlte mir aber an Rraft bagu. 3ch batte barauf gerechnet, allenfalls langs bem Ufer ber Dung bingeben ju tonnen; allein bas gange Ufer mar mit gro-Ben Solgftogen befest, auf welchen Reuer brannten, und Menschen bin und ber mandelten. Ben biefen Umftanden mußte ich bald auf der Landftrage fcbleichen, bald burch ben Bufd friechen, bald am Ufer berum-Plettern; und fo erreichte ich endlich gegen eilf Uhr mubfam das Buth Stodmannshof. Es liegt auf eis nem Sugel, von dem fich ein Garten mit Teraffen bis an die Landftrage binabzieht, an welche bas vergitterte Gartenthor ftoft. In bem Saufe auf bem Sugel fah ich noch Lichter fich bin und ber bewegen ; doch in der obern Stage erloschen fie bald ganglich, und in der untern blieben nur linker Sand einige genfter bell. -

Ich versuchte an der Gartenthur zu klinken; sie war offen. Jeht ftand ich unentschlossen da. Ich fühlte, daß ich Rokenhusen schwerlich erreichen wurde: denn ich ging nicht mehr, ich wankte nur noch wie ein Trunskener; auch hatten meine Leibschmerzen nicht nachgeslassen, und mein verschwollener hals drohte mich zu ersticken. — Endlich trat ich in den Garten, wo ein. Gang zwischen hoben hochen gerade auf das haus zusführte. Ich erblickte in der Ferne eine weiße Gestalt. Vielleicht, dachte ich, ist es ein spazierengebendes Brauenzimmer. Dem zu begegnen, ware mir jest am willsommensten gewesen! denn die Krauenzimmer haben gewöhnlich ein weit regeres Mitleidsgefühl, und belfen rasch, ohne erst jedes Aber kaltherzig abzu-

magen. Ich ging auf die Gestalt gu: bod - es war ein steinener Reptun in einem Baffin.

Best fand ich wieder, und überlegte. Alle Grunbe, die ich mir diefen Morgen gegen die Buflucht in Diefem Saufe porgefagt batte, ermachten auf's neue. 3ch ermabnte mich noch einmahl, verließ fchleunig ben Garten, und feste meinen Weg fort. Roch eine balbe Werftlang tropte meine Geele dem Korper; jest aber gemann fein ichrependes Bedurfniß die Dberband, und ich tonnte nicht weiter. Bon hunger, Ericopfung und Schmerz übermaltigt, marf ich mich in ben Sand, und war ber Bergweiflung nabe. 3ch geftebe, bag jest jum erften Mable der Gedanke an Gelbsimord vor meine Geele trat; und batte ich, anstatt ber fleinen Scheere, den Dolch bey mir gehabt, den ich fonft gemobnlich auf der Reife in der Tafche au führen pflegte: ich wurde vielleicht meinem Leiden eigenmachtig ein Biel gefest haben. Doch diefen Dolch hatte ich in der Abfciedestunde meiner grau gegeben, weil ich meinte, es fen doch möglich, daß man ibn in Detersburg ben mir gemahr merben, und - Gott weiß mas, daben benten tonne. Daß er mir bloß gur Schuswehr diente, ba ich febr oft Meilenweit vor meinem Magen poraus gu gufe ging, und von manchem bofen Sunde angefallen werden tonnte: das wurde man mir nielleicht nicht geglaubt haben. Es mar alfo bloß eine meit ausfebende Borficht, die mich bewog, den Dold meiner Frau anzavertrauen; und noch jest fegne ich diese Borficht: denn der Beife," fagt Geneca, "foll nicht baftig aus der Welt geben, wenn gleich die Bernunft ibm ju fterben gebiethet; er nimmt nicht bie glucht, fondern giebt fich garud."

Aber - o Gott! - an welche unbedeutend fceinende Aleinigkeiten find unfere Schickfale gefnupfe! - Hatte ich am Morgen in dem Augenblicke, ba ich aus dem Renfter flieg, nur meine Sand ausgeftrect, um das Brod gu ergreifen, welches noch auf dem Tifche lag, fo wurde mir bas vermuthlich Rraft genug gegeben haben, meinem erften Plane getren gu bleiben. Best hatte ich nur zwen Bege; entweder mich auf jede Befahr nach Stodmannshof ju fluchten; oder bis jum folgenden Abend meine Frenftatt abermahls im Walde gu fuchen. Das lettere mar unthunlich; benn woher wurde ich am folgenden Abend, ohne alle Erquidung, mehr Rrafte genommen baben als jest? - Es blieb mir alfo nur bas erftere Sulfsmittel übrig, und, nachbem ich eine Beitlang gerubet batte, foleppte ich mich mublam bis jum Gartenthore jurud,

Das Licht in dem untern Stockwerke des Hauses linker Hand schimmerte noch. Ich ging durch den Garsten, erstieg zwey Terassen, und gelangte an ein zweystes Thor, welches auf eine Straße zwischen Haus und Garten führte, und gleichfalls nur leicht, durch eine Krampe mit einem vorgesteckten Stude Holz, verwahrt war. Als ich es leise geoffnet hatte, befand ich mich drey Schritt von der Treppe und der Hausthur. Ich ging die Treppe hinauf, bog mich von da nach dem Benster linker Hand, und sah in das Bimmer, aus we dem das Licht schien. Ich erblickte drey junge Madzen, wahrscheinlich Rammerjungsern, die beschaftiget waren, ihre Betten zu bereiten. Wohl zehn Mahl krümmte ich meinen Finger, um an das Fenster zu klopsen, und wohl zehn Mahl zog ich ihn wieder zu klopsen, und wohl zehn Mahl zog ich ihn wieder zu

rud. Doch endlich fiegte das Gefühl meiner gangliden Sulflofigleit: ich flopfte! es war geschehen. —

Eins der Madchen kam mit dem Lichte heraus, biffnete die Hausthur, und fragte, was ich wolle. — Ich bath sie mit heiserer Stimme um ein Stud Brod. — Sie sah mich sehr befremdet an. Es war ein hubsches Madchen, mit einem sehr wohlwollenden Gesicht; aber meine Gestalt und mein scheues Wesen stoßten ihr naturlicher Weise Mistrauen ein. Sie saste: es sep schon zu spat; die Herrschaft schlafe, auch sep keiner von den mannlichen Bedienten mehr wach, und sie konne mir jest kein Brod mehr verschaffen. — "Ersbarme dich, mein Kind!" antwortete ich ihr; "ich bin den ganzen Tag im Walde gewesen, habe nichts gesgessen und getrunken, und kann unmöglich weiter."

Mein Gott! im Walde? ben diefem Wetter ? Warum denn? — Gie betrachtete mich ben diefen Worten genau vom Kopf bis zu den Fußen, und zog fich dann etwas ichen zurud.

Ich errieth ihre Gedanken. "Fürchte nichts,"
fagte ich, "ich bin kein Rauber, kein Bettler. Sieh,
ich habe Geld genug;". (ich zog meine Borfe aus der Tasche, und zeigte auf meine goldene Uhrkette) —
"aber ich habe ein trauriges Schicksal; ich muß mit Deinem herrn sprechen."

Er schläft.

"Ift der Baron Loweuftern im Saufe ?"

Rein, er ift auf Rotenbufen, und tommt erft Morgen gurud.

"Aber seine Familie ?"

Die schlaft oben.

"Ift Fraulein Plater mit bier ?— (Diefes Frau-

lein Plater ift ein liebenswurdiges junges Frauengimmer, welches fich ben ber Familie Lowenstern aufhalt und auch mit ihr in Leipzig war.)"

Na.

"Ronnte man die nicht weden ?"

Das darf ich nicht. — Als ich sie stehentlich bath, rieth sie mir, einstweilen zu bem Schreiber zu geben, und da bis folgenden Morgen zu warten. Aber während dieses Sesprachs war ich nach und nach bis in das Zimmer gedrungen. Die höchste Noth machte mich unverschamt, und ich erklarte: ich wurde nicht von der Stelle weichen sondern die Nacht auf dem dastehenden Sosa zubringen. Die drep Madchen befanzben sich in großer Perlegenheit; auch die andern bepoden waren nahmlich unterdessen herbengekommen, und begafften mich neugierig.

Der himmel weiß, wie diese Scene noch geendiget haben wurde, wenn nicht durch das dadurch versursachte Geräusch der Rammerherr und seine Gemahe linn, welche im Nebenzimmer rechter Hand schliesen, erwacht wären, Frau von Beyer rief das Mädzen. Ich griff schnell in die Tasche, gab ihr den im Walde geschriebenen Brief, und bath sie, ihn ihrem Herrn zu überliesern. Sie ging, und ich warf mich in banger Erwartung auf den Sosa.

Rach einiger Zeit kam das Madchen gurud, und fagte: ich mochte nur noch ein wenig verziehen; fie wolle mir bald zu effen schaffen, und ihr herr werde auch sogleich felbst da fepn. Sie ging, und ich blieb abermalle ginige Minuten allein: Minuten, die man fich manten gewöhnlichen Zeitmaße denken kann.

Endlich erfchien ber Rammetherr, ein altlicher,

menfchenfreundlifer Mann, dem aber die bochfte Berlegenheit auf dem Befichte geschrieben fand. Bas ich ibm fagte, weiß ich nicht mehr; es waren abgebrochene Worte, mein Brief hatte ibn ja bereits von Allem unterrichtet. Er bath mich ruhig ju fenn, und nur fur's erfte Speife und Trant ju mir ju nehmen; nachber wollten mir, fagte er, überlegen, was fich thun laffe. Richt lange, fo tam auch feine Bemablinn. In ihrem Gefichte erfannte ich auf den erften Blid bie Buge ihrer guten Tochter, und das gab mir neuen Muth. 3ch ergablte mein unbegreifliches Schickfal mit wenigen Worten, und fand die marmfte Theilnahme, boch nicht ohne einen Anstrich von Vermunderung, vielleicht auch von Argwohn, daß ich doch wohl nicht fo gang unschuldig fenn mochte; denn frenlich, wie tonnen gute, an gefesliche Ordnung gewohnte Menfchen einen folchen Bang der Berechtigkit fur moglich phue baß michtige Grunde dagu vorhanden balten , find !

Indes hatte man mir allerlen lalte Speisen vorsgeset, und ich verschlang mit Hehhunger einige Bissen. Sobald aber nur das erste, dringendste Bedürsniß gestillt war, wiederhohlte ich neine Bitte um Hulfe und Rettung, die ich, wenn mid der Rammerherr auf eins seiner entsernten Guter soickte, dort zu finden hosste, wenigstens so lange, dis andere Maßregeln genommen werden konnten. Hobemerkte deutlich, daß herr von Beper mit sich selbskämpste, und daß das Bungelchen in der Wage ich zu meinem Vortheil neigte. Auch auf dem Gesiste seiner Gattinn schimmerte Hoffnung sur mich, ils aus einmahl ein Mann herein trat, an den ich nos jest nicht ohne den größe

ten Wiberwillen benken kann. Man stellte mir herrn Profte nius — (fo ungefahr hieß er) — aus Riga, als einen Freund des hauses vor. Er selbst behauptete, mich vormahls gekannt zu haben; ich erinnerte mich seiner nicht. Der Leser denke sich in ihm einen wohlgebildeten Rann, mit der freundlichsten Glatte und höstlichsten Kalte im Gesichte, der die unangenehmesten Dinge, die dem Andern das herz zerreißen mußt.n., mit einer so lächelnben Unbefangenheit heraustagen komte, als ob er die frohlichsten Neuigkeiten zu verkündigen hätte.

3ch erfuhr jest, daß der hofrath allerdings icon in großer Angft bier gewefen mare; baf er bie gange Gegend aufgebothen, mich wieder zu erhafchen, daß er noch an demfelben Mittage auf dem Gute gegeffen . habe, und dann logleich nach Riga gefahren fen, wo er fich vermutblich jest schon befinde. Meinen Rettungs= plan erklarte Berr Proftenins, ohne ihn noch gang gu wiffen, geradezu fir unausfuhrbar. Er behauptete: "der Rammerherr wurde fich crompromittiren und kon= ne mir auf diese Art burchaus nicht belfen; aber," meinte er, "Beit wurd ich dennoch durch meine glucht gewonnen haben, da nan mich jest unter fichererer Bededung nach Riga feiden muffe. Der bortige Gouverneur fen von nichts unterrichtet; er muffe alfo noth= wendig meinetwegen nach Petersburg rapportiren, und da tonne fich noch manche andern." Bergebens ftellte ich vor, daß ben der unerorten Art, wie man mit mir verfahren, das wohl fewerlich der Weg fen, etwas ju andern. Der Rammerberr, ben Berr Proftenius bis jest gar nicht jun Borte fommen laffen, fondern dem er Alles, mas \r thun oder nicht thun

folle, gleichsam vorgeschrieben hatte, fiel jest troftend ein: "Sie konnen ja von hier aus an den Raiser schreiben"

Darf ich das? verfeste ich fonell.

"Allerdings," fagte herr von Beyer; "und ich mache mich sogar anheischig, den Brief durch meinen Better, ber General Rehbinder, jesigen Commandanten von Petersburg, sicher übergeben zu laffen."

Ich dankte ihm herzlich fur feinen guten Willen. Der tiebenswurdige herr Prostenius wollte zwar auch biergegen Cinwendungen machen; doch es blieb daben.

"Aber," fragte das freundliche Maunchen; "warum fürchten Sie sich denn überhaupt so sehr vor einer Reise nach Tobolst?" — Ich sah ihn an, und lachelte bitter. — "Ich spreche im Ernst," suhr er fort: "es werden viele sehr brave Leute dahin geschickt, und man versichert, daß jest sehr gute Gesellschaft dort angutreffen seyn soll." — Ich ver lange keine andere Gesellschaft, sagteich, als meine Frau und meine Rinder. — "Auf welche Art hat man Sie den Weg gebracht?" fragte er weiter. — Ich entwortete ihm, daß ein Hofrath aus Petersburg und
ein Senats-Courrier mich begleiteten.

"Sonft feine Wache? feine Soldaten?" Rein.

"Nun sehen Sie, daß ist ja ehrenvoll! Mas verlangen Sie denn mehr? Sie muffen sich tarein ergeben," fuhr er fort, als er sah, daß die Vorstellung von dieser Ehre keinen Eindruck auf mich machte; "Sie find ja ein Philosoph!"

36 bin Gatte und Bater! gab ich jur Antwort.

Herr Prostenius läckelte; der Frau von Beper traten die Thränen in die Augen; der Rammerherr ersinnerte, daß es schon spät sey, und daß ich wohl dars an thun wurde, mich durch Schlaf zu erquicken, um Morgen gestärkt meine Rückreise nach Riga antreten zu können: Ich weiß nicht, wie es kam, daß ich keinen Widerwillen gegen den Gedanken empfand, nach Riga umzukehren; wenigstens wußte ich es damahls nicht. Rachher hab' ich wohl gesühlt, daß es eizgenklich bloß eine Täuschung meines Herzens war, welzches sich in der Rähe von Frau und Lindern glücklicher und sichere traumte. Im Grunde galt es freylich wohl gleichviel, ob ich dem Hofrath auf der Stelle ausgesliesert, oder erst noch einmahl zur Schau nach Riga gesandt wurde.

"In der Herberg," sagte ber Kammerberr, "stehet ein fertiges Bett; ich bitte Sie, sich dessen an
bedienen." — (Eine solche in Lief- und Esthland sehr
gewöhnliche, fogendunte Herberge, ist ein dem
Hauptgebände nahe liegendes Nebenhaus, wo der Hofmeister, der Secretar, oder andere dergleichen Offis
eianten zu wohnen pstegen, und wo man für einen
Nothfall auch noch einige Gastbetten in Bereitschaft
halt.) — Ich ging. Als ich vor die Hausthur trat,
bemerkte ich, daß mich wohl ein halbes dußend Bauern
die wenigen Schritte bis zur Herberge begleiteten. Ich
glaubte, es ware Neugier, und meinte nicht, daß der
Einstuß des Herrn Prostenins einen edlen Mann verleitet haben könne, aus seinem Gastzimmer ein Seschagniß zu machen

In der Schlafftube fand ich mehrere Betten, die ichon befest waren, und deren Inhaber jum Theil

feft foliefen. Dhne mich weiter um fie zu betammern, nahm ich fogleich Besit von dem mir angewiesenen. Während des Austleidens wurde ich gewahr, das man die Fensterladen von außen verschloß. Da ich es nie habe leiden mogen, so, gleichsam in einem Sacke, zu schlafen, so verbath ich mir diese hoflichteit; benn dafür hielt ich es. Der Bediente verließ aber das Bimmer, ohne mir zu antworten, und draußen fuhr man fort, alles wohl zu verwahren, damit ich dem Rafich nicht zum zwepten Rahl entschlüpfen mochte.

Die gangliche Ericopfung verfentte mich balb in einen zwar unruhigen, aber doch bis funf Uhr Morgens anhaltenben Schlaf. Als ich erwachte, war ber Brief an den Raifer mein erfter Gebante. 3ch ftanb auf, fleibete mich an, feste mich an ben Tifc, auf dem ich Schreibmaterialien vor mir fand, und forieb. mas mein Berg, meine Unschuld, mein emportes Befühl mit eingaben. Wahrend bes Schreibens brachte mir ein Bedienter bas grubftud, und bie übrigen Mithewohner des Bimmers verließen ihre Betten. 36 Tehrte mich an nichts; als ich ben Brief an den Raifer vollendet hatte, fcbrieb ich noch einen zwevten an den Grafen Pablen, ben Liebling des Monarchen, eis nen dritten an den Grafen Cobengl, Defterreichischen Ambaffabeur in Petersburg, und endlich einen vierten an meine geliebte Frau.

Ich befand mich gerade allein mit einem jungen Manne, der die Racht mit in diesem Zimmer geschlafen hatte, und in dessen Zügen ich Wohlwollen und Mitleid las. An ihn wendete ich mich eilig. "Wenn Sie ein menschliches herz baben," sagte ich, "so gesten Sie diese Briefe auf die Post. —" Er war betres

ten, und schien Gefahr zu besorgen. "Die Briefe find unversiegelt," fuhr ich fort: "lesen Sie selbst den unsschuldigen Inhalt versiegeln Sie selbst mit einem unsbedeutenden Pettschaft." Er versprach mir; wenn es auch nicht sogleich geschehen konne, doh, sobald der erste Larm verüber sep, zu thun, was in feinen Arafeten stehe. — Hat er Wort gehalten? In weiß es nicht! und eben weil ich es nicht weiß, zweiste ich duran.

Gin Jungling von achtzehn bis zwanzig Jahren, ben ich, nach feinen Gefichtszügen, für einen Sohn bes Baron Lowenstern bielt, trat nun berein, raumte schnell alle Schreibmaterialien vom Tische, "weil," fagte er, ber Sofrath, den man bis jest aufgehalten habe, fogleich bier fen werde. Er fragte mich, mas ich etwa jur Reise bedurfe! ich bath um etwas Cremor tartari Er ging. Gleich nachber trat ber Berr Sofrath mit dem Courrier in die Stube. Er machte mir, mit beraufgezogenen Rafenfalten, eine freund= liche Berbeugung und gar feinen Borwurf. 3ch fagte ihm, fo gut ich konnte : daß er mir mein Diftrauen perzeihen muffe, ba es naturlich fen, daß ich den Bouverneur von Curland mehr glaube, als ibm, einen mir vollig fremden Manne. Er fchien meine Entfchuldigung gelten ju laffen, und ichob alle Schuld auf eine übel verftandene, ungeitige Menschlichkeit des Gouverneurs. - Ich fab, daß er fein Tafchenbuch herausjog, und den Bauern, die mich bewacht hatten, bunbert Rubel gab. "Wenn fie, ' fagte ich, "etwa glauben, daß diese Bauern mich ergriffen baben, fo irren Ste, ich bin frepwillig gefommen." - Er murdigte

mich keiner Antwort, fondern gab die hundert Rubel mit einem tiefen Seufjer.

Als er darauf hinausgegangen war, um unsere schnelle Abreise zu befördern, trat das gute Madchen, das ich am vorigen Abeud zuerst gesprochen hatte, mit unruhigen Bliden in das Zimmer, und slusterte einigen Herren, die sich noch darin befanden, etwas zu. Als diese sich augenblicklich entsernten, überreichte sie mir eilig, im Nahmen ihrer Gebietherinn, eine Art von leinwandnem Sachen mit zwey langen Bandern, und bath, daß ich es sogleich um den bloßen Leib binden möchte. "Es sind hundert Rubel darin," sagte sie, "wohl eingenahet. Man wird Sie visitiren, und Ihnen alles Geld wegnehmen." Mit diesen Worten schlipfte sie aus der Thur.

Ich begriff nur halb, was sie wollte: indessen that ich maschinenmäßig, was sie mir gesagt hatte; und kaum war ich damit fertig als der Hofrath wieder hereintrat.

Der Nugenblick der Abreise war gekommen. Der junge Lowenstern brachte mir, außer der verlangten Arzeney, auch einen Pelzschlafrock, einen Tuchmantel mit Aermeln, ein Paar baumwollene Schlafmüßen, ein Paar Stiefeln, und Gott weiß, was sonst noch. Ich umarmte ihn, und bath ihn nur, meine gute Frau von meinem Schicksal zu benachrichtigen. Er versprach es heilig. Die Thranen, die in seinen Augen standen, waren mir Bürge dafür, daß er Wort gehalzeh hat. Mit dem ganzen Feuer des ersten unverdorbenen Gefühls, und mit dem ganzen Vertrauen auf andre Menschen, welches dieses Gefühl oft so täuschend einstößt, ergriff er die Hand des Hopkraths, und be-

schwor ihn, mich gut zu behandeln und mich den Berfuch der Flucht nicht entgelten zu laffen. Der Hofrath benahm sich boslich, gerade so, wie er sich gegen meine Frau benommen hatte. — Der angespannte Karren fand vor der Herberge bereit; mein Wagen war auf der Station zuruchzeblieben.

Ich wurde nun, mit meinen Sabseligkeiten, auf den offenen Karren geworfen, pon einer veugierigen Menge begafft, und von einigen Benigen bedauert; — der hofrath pflanzte fich neben mich, der Courrier bin= ter mich, und nach einer Stunde hatten wir die Station der Witepolischen Grenze wieder erreicht.

Die bide Posthalterinn auf ber Greng = Pofifia= tion ichien eine große Rteude über meine Biederergreis fung zu empfinden. Sie batte, wie fie fagte, bereits einen Bothen an bas junachft im Quartiere ftebende Regiment abgefandt, und erwartete jeden Augenblick einen Saufen Goldaten, der mich fuchen helfen foute. In Butunft, rieth fie den Sofrath , ja immer bes Rachts eine Wache zu dingen. - Gins ihrer Pferbe war burch ein emiges Bin : und Berfahren febr angegriffen worden; es blies, und brobte umgufallen. Das wurde die gute Frau jest erft gewahr; nun ließ fie ihren gangen Grimm an mir aus, und ein Strom von Scheltworten, bald Ruffifc, bald deutsch, ergos fich über mich. Bielleicht wurde ich ihr zu einer anbern Beit bas Schelten verbothen haben; jest mar es ein Mudenftich fur einen Menschen, ber auf ber Tortur liegt. Rur ein bittres Lacheln entschlupfte mir einige Mable; dadurch murbe fie aber noch aufgebrachter, und ich glaube, fie murde fich endlich an mit vergriffen baben, wenn ber hofrath fich nicht ernftlich ins Mittel gelegt hatte. Indes hatte ihr Geschrey eine Menge Banern herben gelockt; es waren ihrer wohl drepfig, die nengierig gaffend die Stube fullten und die Luft darin verderbten. Der Hofrath jagte ploglich sie alle hinaus, und bath auch die Posthalterinn, ihn mit mir allein zu lassen. Ich stutte; aber ich erschrack nicht mehr: ich empfand eine gewisse Entschlost senheit, wie nur die Berzweislung fie gibt.

Als wir allein waren, fagte er mir febr hoflich: ich mochte es ihm nicht übel nehmen, wenn er eine etwas firengere Maßregel gegen mich gebrauchen muffe. In diesem Angenelied dachte ich an Retten, und faßt finnlos griff ich mit der hand nach meiner Schecre, um fie mir in die Brust zu flossen. Ich hatte einen Pleinen, mit Leder überzogenen Rasten ben mir, der allerley Rothwendigkeiten enthielt; den Schlissel zu biesem sollen ich ihm abgeben, und all mein Gelb, wie auch was ich sonst noch etwa in den Taschen hatte, da bineinlegen. So oft ich, sagte er, Gelb brauchte, würde er es mir, ohne sich zu weigern, verabsolgen kassen; ben mir dürse ich aber nichts tragen.

Ich wurde ruhiger, und gehorchte: das Auslesten der Tasche war mir ja nicht mehr nen. Ich gab Schlüssel, Geld, Scheere, Blenstift, Papierschnikel, und was ich sonst in der Tasche hatte, auch meine Uhr, willig her; und so war auch diese Exvedition vollens det, ohne daß ich auch nur eine Solbs darum verlosten hätte. Der Hofrath gernhete selbst meine Taschen nochmahls zu beführen, und verschloß darauf den Kasten forgstlig. Das Leinewandsächen auf meiner Brust war seinen Nachforschungen dennoch entgangen. Iehs

erft verftand ich meine Wohlthaterinn, und fegnete fie im Stillen.

Andeffen mar Alles wieder auf meinen eigenen Wagen gepadt worden, und wir fuhren weiter. Wie mir in den erften Sagen unferer Reife ju Muthe mar, mage ich nicht zu befchreiben. 3ch tonnte weder effen, noch trinten , noch folafen; und daß ich meinen Ber-Rand nicht verlor, habe ich wahrscheinlich dem wohlthatigen Rutteln des Wagens ju verdanten: benn fo oft wir die Pferde mechfelten, oder fonft ftill bielten, ergriff mich jedes Dabl ein betaubender Schwindel. Ich war frob, wenn wir nur erft wieder fubren; und auf den holperichtsten Wegen, auf Anuppelbruden:und Steindammen, fuhlte ich mich am meiften erleichtert. Gefprochen habe ich in den zwen erften Sagen nicht ein Dugend Wotte. "Ne in!" war meine gewöhnliche Antwort auf jedes Anerbietben por Speise, Erant und bergleichen. In die Ede des Wagens gedrudt, fargte ich vor mich bin; die Landfchaften gingen ungefeben an mir vorüber; Wind, Ralte und Regen fühlte ich nicht. Meine Rrafte nahmen fichtbar ab; ich fonnte nicht mehr ohne Bulfe des Courriers aus ober in den Bagen fleigen; und wenn ich von ungefahr in einen Spiegel fab, erschrad ich vor meinem Befichte. -Dem Sofrath ichien ben meinem Buftande boch bange gu merden. Mitleid empfand er nicht, aber gurcht, feinen rubmlichen Auftrag nicht gang vollenden zu tonnen, und dann vielleicht einiger Berantwortung ausgefest ju fenn. Er fuchte alles Mogliche bervor, um mich ju berubigen, er wetteiferte mit bem Courrier, mir Tobolet als eine der fconften Stadte in der Welt.

und die Lebensart dafelbft als die froblichfte, angenehmfte vorzustellen.

3ch lachelte wider meinen Willen, und fragte nur: ob er mir bafur stehen tonne, bas die Correfpondenz dort völlig ungehindert fenn werde? — Er schwor es mir auf seine Chre; und diese Berficherung gab mir wirklich den erften hoffnungsstrahl.

"Aber," "werde ich auch wirklich in Tobolsk

Der Sofrath ichwor mir ben feinen Beiligen= Bildeen, und fügte ausbrucklich bingu: er wolle eine Ranaille fenn, wenn ich weiter als bis Toboldt gebracht murde. Ich fragte ibn: wie er felbft fo ficher bavon überzeugt fenn tonne, ba er boch vermuthlich nur eine verfiegelte Ordre an den Gouverneur ben fich habe, und folglich nicht wiffe, was fie enthalte. -Er geftand zwar, daß die Orbre verfiegelt fen, gab mir aber ju versteben, daß er felbst fie geschrieben has be. "Ferner," fagte er, "ift es gar nicht moglich, gleichsam einen Abfas in ber Reife ju machen. Waren Sie nach Irtugt bestimmt, fo batte ich felbft die Drbre befommen, Sie babin ju begleiten, wie ich fcon mehrere dahin begleitet habe. Da aber mein Befehl und meine Podorofchen bloß auf Tobolst lauten, fo konnen Sie gang rubig fenn."

Es war ber dritte Tag, feitdem wir Stockmannshof verlaffen hatten. Jest wollte ich zum ersten Mahle wieder effen und trinten. Mein Danziger Liqueur war von meinen Begleitern ausgetrunten, und meine italienische Wurst verzehrt; ein Bundel mit Brod, Butter und Kalbsbraten, welches Fran von Bener, vermuthlich für mich, mit auf ten Karren legen laffen,

batten fie auch ichon langft zu fich genommen. 3ch munichte mir eine Laffe Caffee ober ein Glas Bein; bepdes war aber nicht zu baben, und ich mußte mich mit ein Bear frifden Epern und einem Glafe Baffer beanuaen. - Die Rachte waren febr falt, die Tage windig und fithl. 3ch wollte den diden Tuchmantel, den der junge Lowenstern mir gefchenkt batte, über meine Rufe breiten; aber ber Courrier hatte ihn fo= gleich zu feinem Gigenthum gemacht, und auch bie Stiefeln icon angezagen. 36 mochte ibm feines von benden wieder abfordern. Go ging es auf der gangen Reife. Alles des Meinigen bedjenten Ech meine Begleiter ohne Bedenken, als ob es bas Strige mare; und hatten fie es ein Mahl genust, fo gaben fie es auch gar nicht wieder ber. Dies faubere Berfahren erftrectte fich fogar bis auf mein Beld. Wenn eine Rleinigfeit fur mich ju taufen mar, ober eine Bagenreparatur bezahlt merben mußte, fo gab ich eine meiner Banknoten von fünf und zwanzig Aubeln : fie wurde verwechfelt, der Ueberfchuf aber mir felten, wenigsteus nie gang gurudgegeben. Weiterbin, ba es bem Sofrath an Belde ju fehlen anfing, borgte er auch oft ben thir; und als ich gulest Schwierigfeiten machte, um mich nicht gang zu entbloßen, veranderte fich fein Betragen fo auffallend, daß ich aus hundert Urfachen genothigt war, ihm nachjugeben. Alle Behrungstoften mußte ich ohnehin tragen. Rung, ob ich gleich auf ber gangen Reife nichte ale Mild und Eper, und denn und mann ein Stud Rolbsbraten genoffen babe, fo bat fie mir doch mehr als vier hundert Rubel gefoftet, den Wagen ungerechnet. Mild, und Gyer wurden meis fien Theils mit Gewalt zusammer trieben. 3ch begablte fie; meine Begleiter ftedten bas Gelb in bie Tafche.

Als wir zum ersten Mahle wieder in einem Postbause übernachteten, sah ich, vor dem Schasengeben, gewaltige Anstalten zur Versicherung meiner Person treffen. Es wurden Wachen ausgestellt, die Fensterladen verschlossen, und mein Bett neben das Bett des Hofraths gesett. Der Courrier legte sich auf die Erde, so daß ich hatte über ihn wegschreiten mussen, um aus der Thur zu kommen. Diese Vorsicht wurde von nun an jeden Abend beobachtet.

Mein Bart mar indeffen gu einer fürchterlichen Lange berangemachsen 3ch wollte mich rafiren, und forderte mein Barbierzeng. Es wurde mir verweigert, und ftatt beffen ju einem Barbier geschickt. Bergebens fagte ich, daß ich feit vielen Jahren gewohnt fep, diefes Beschaft felbft gu verrichten, und daß ich es unleidlich finde, unter ben Sauften eines fcmusigen Dorfbarbiers ju achgen; pergebens ftellte ich por, baf. wenn ich Luft hatte, mich um's Leben ju bringen, ich ja nur ben ber erften Ueberfahrt fiber einen Blug (beren wir febr haufig antrafen) ins Baffer fpringen durfe. Es half nichts; ich felbft burfte tein Rafirmeffer in Die Sand nehmen. Auch ließ der Sofrath fich ben Wint wegen des Waffers nicht zwer Rabl gefagt fenn, fondern ftellte fich von nun an ben Ueberfahrten immer dicht neben mich, um mich im Rothfall von einem verzweifelten Sprunge abzuhalten.

Pologe mar die erfte Stadt von einiger Bebeutung, welche mir erreichten, wo wir aber blog die Pferde mechfelten. Während dieß geschah, schrieb ber hofrath seinen erften geheimen Rapport nach Petersburg , mit ber Radricht , baf er feinen Gefangenen nun gludlich bis bierber gebracht habe. Diefe Rapporte wiederhohlte er aus jeder Stadt, und fie waren es vorzüglich, die mich bewogen, ihn mit Borficht zu behandeln, und ihm nicht leicht etwas abzu-Daß er meines Berfuches jur Flucht nicht erwähnen würde, bavor war ich wohl ohnehin ficher; Denn er mußte befurchten, daß feine eigene Rachlagig= feit ibn um den angenehmen Dienft bringen tonnte, in Butunft Berbannte gu begleiten, fein Muge an der Trennung von ihren Ramilien, fein Dhr an ihren erften Sammertlagen ju ergoben. Aber es war boch moglich, bag er manches Andre in den Rapport einfließen ließ, was mir nachtheilig fenn fonnte, und wer weiß, ob es nicht vielleicht bennoch gefchehen ift, fo geduldig ich mich auch von ihm habe rupfen laffen!

Auf dem Wege von Pologt nach Smolenst ergriff mich mein altes Uebel, Die Krampfe im Unterleibe, febr beftig. Es gefellten fich bagu noch andere Mebel, die mir bisher fremd maren: ein unwillführlis des Bittern und Buden der Glieder; eine Bige, die mir bald in die Bruft, balb in den Ropf flieg, mir auf der Bruft ein febr angftliches Befühl des Erftidens gab, und im Ropfe ihre Begenwart burch einen uns befchr ibliden Drud, durch Bunten por ben Augen, und Saufen vor den Dhren anfundigte. Daben ging ber Puls bald febr langfam, voll und bart, bald febr ... geschwind, flein, faum fuhlbar und ungleich. Appetit und Schlaf fehlten mir ganglich; zuweilen hatte ich . eine Art von machenben Traumen: ich glaubte einen Augenblick, Begenstande ju feben, die nicht außer mir ba maren, und fuhr erichtoden jufammen,

wenn ich meinen Jrethum bemerkte. Alles, was ich dachte, war verworren, und meine Porftellungen gang ohne Deutlichkeit; ein Umftand, der wenigstens dagu diente, jede Empfindung abzustumpfen. Der Gedanke an Frau und Rinder gab mir, anstatt der bisherigen Wehmuth, gleichsam ein ftorrifches Gefühl, und der Gedanke an den Tod hatte seine Bitterkeit verloren.

Außer einem unbedeutenden Mittelfage, und bem auf Stockmannsbof erhaltenen Cremor tartari. hate. te ich feine andere Argenen ben mir. Alle die Becepte, die ich von den berühmtesten Mannern Deptschlands, Bimmermann, Selle, Marcard, Ball, Sufeland u. f. w. feit vielen Johren gesammelt batte, waren mit meinen ührigen Papieren verfiegelt worden, fo bringend ich auch gebethen batte, bag man fie mir gurude geben mochte. (Bielleicht bielt man fie fur eine gebeime, Correfpondeng in Chiffern.) 3ch batte alfo unterweges gar teine Bulfe; und da ich, ber ben Soffnungsfunfen ,' ber noch in mir glimte, mir boch Gelbfterhaltung fouldig ju fenn glaubte, fo empfand ich eine. Art von Bergnugen ben unferer Antunft in Smolenet, wo ich einige Rube, Bequemlichkeit, und einen Argt au finden hoffte.

Es war bereits spat Abends. Der Hofrath, der sorgfaltig alle Wirthshauser vermied, ließ auch hier zugleich nach dem Posthause fahren; aber glücklicher Weife konnte man uns daselbst nicht beherbergen; und da ich ihm trocken erklarte, daß ich nicht weiter konne und wolle, so sah er sich genothigt, ein Wirthshaus zu suchen. Mir hielten vor einem ansehnlichen Hause; der Wirth empfing uns mit zwen Lichtern, führte uns eine breite Treppe hinauf, in einen geräumigen Vorsauf,

und es gewann das Ansehen, als ob wir hier endlich einmahl sehr bequem ausruhen wurden, Als nun aber der Wirth das uns bestimmte Zimmer ausschloß — lies ber Gottl welch ein wüster Anblick! Gine große, hos he Gtube, in welcher jeder Fußtritt wiederhalte. Zerbrochene Fenstesscheiben, und, anstatt aller Robel, ein einziger wackelnder Tisch, und eine leere Bettstelle. Rein Stuhl, keine Bank, noch weniger ein Spiegel, oder etwas dem Luxus Achnliches. An den Wänden bingen die Fegen von vormahligen Lapeten.

3d fab mich froftig um, hielt es aber nicht ber Mube werth, eine Rlage laut werden zu laffen, fon= bern forderte bloß ein wenig Ben auf die leere Bettftelle; und als ich das erhielt, warf ich mich stumm Darauf nieder. Der icharfe und talte Rachtwind ftrich durch die gerbrochenen Senfter gerade auf mein Lager. 36 batte, außer ben geschenkten Schlafvels und meinem Mantel, nichts jur Bededung; Froft und Unges giefer ließen mir die Racht bindurch feinen Augenblick Rube. 215 der Morgen anbrach, batte ich ein ftartes Bieber , das mich beftig fouttelte , und beffen Gluth. mir bann mieber die Augen aus dem Ropfe ju bruden brobte. 3ch erwartete mit Sehnsucht bas Ermachen bes hofraths, um einen Argt gu verlangen. Der Unmenfch ichlug mir diefes Begehren rund ab. Er meinte, Die Rube werbe mich ohne andere Mittel wieder herstellen, und ich tonne, wenn ich Luft Dagu habe, hier einen Zag verweilen. Der Courrier fügte bingu: "ich follte nur brav effen und trinfen ; bann wurde ich schon gefund werden." Effen und Trins ten war ihm das Universalmittel gegen alle Krantheis ten des Leibes und der Geele.

Ich war von diesem grausamen Berkabren so inbignirt, daß ich meinen Henter bloß durch ein verachtendes Schweigen bestrafte. Das Auerdiethen, mich,
einen Tag in diesem oden Kerker verweilen zu lassen, lehnte ich ab, und erklärte, daß ich lieber unter
freyem himmel auf der Landstraße sterben wollte. Ich
wurde alst die Treppe halb hinunter getragen, und in
den Wagen gehoben, der nun weiter suhr. Da ich
mir unterweges einige Mahl, ein Glas Rheinwein zur
Erquickung gewünscht, so hatte der Hofrath in Smolensk eine Bouteille für mein Geld gekaust; sie kostete
zwey Rubel, und es war kein Tropken davon zu genießen. Sie mußte endlich ausgegossen werden; denn
meine Begleiter tranken keinen Wein, sondern nur
Branntwein.

Zwischen Smolensk und Moskau verschlimmerte sich mein Justand so fehr, daß ich meisten Theils in einem dumpfen Hindruten lag, und an Allem, was um mich vorging, weiter Teinen Theil nahm. Der Hofrath schien es sich endlich selbst nicht länger vershehlen zu können, daß mein Justand gefährlich sep; er hatte ananche Ausmerksamkeit für mich, und versprach mir von freyen Stücken, mir einen Arzt zuzussühren, so bald wir in Moskau angekommen seyn würden.

Am 7ten May nach altem Styl, Bermittags, kanten wir in Moskau an. Der Hofrath huthete sich abermahls vor den Wirthshaufern, und führte mich durch die unansehnlichsten, übel bebautesten Straßen in eine Hitte, welche einer seiner Freunde und Kameraden, ein gewisser Major Maximosf, bewohnte. Dieser Mann hatte nichts als eine kleine Stube mit

einer noch kleineren Rammer, und theilte bepdes überdieß mit einem Fahnrich. Da nun noch drep Personen hinzukamen, so kann man sich denken, welche Bequemlichkeit diese Wohnung mir gewährte. Der Major
indessen, der zwar eben so roh, aber doch weit gutmuthiger schien, als der Hofrath, that Alles, was
in seinen Arasten stand, mir meine Lage zu erleichtern.
Er raumte mir sein eigenes Bett ein, ließ mir eine
Hühnersuppe kochen, und bewirthete mich mit dem
lange entbehrten Cassee. Ich warf mich auf sein altes
Soldatenlager, und genoß wirklich einen Augenblick
Linderung.

Bergebens wartete ich indessen von einer Stunde zur andern auf den versprochenen Arzt. Er kam nicht, und sollte auch nicht kommen; denn als ich endlich meinen Peiniger an sein Wort erinnerte, verseste er mit Achselzucken: er durft mir diese Bitte nicht gewähren; sie lause gegen seine Instruction. — "Sie sind also angewiesen, mich hulstos sterben zu lassen?" Er meinte: ich wurde nicht sterben; ich sollte nur mehr essen und trinken. — Ich schwieg, an jeder Hulse sier meinen entkrafteten Korper verzweiselnd.

Sehe es wie Gott will, dachte ich, wenn ich nur wenigstens meine lesten Binfche, meine lesten Berordnungen, und mein Lebewohl an Frau und Kinsber noch zu Papiere bringen kann! — Das Berlangen, mein Testament zu machen, war jest das Einzige, was sich noch in meiner Brust regte, und wovon ich eine deutliche, bestimmte Idee hatte. Da ich aber leicht voraussehen konnte, daß der Hofrath mir noch weniger einen Rotarius, als einen Arzt bewilligen wurde, so sagte ich ihm: ich wolle das heilige Abende

mahl genießen, und forderte einen Prediger. Aber auch den verweigerte er mir hartnadig.

Am 8ten May, gegen Abend, verließen wir Mostan, bey schöner, warmer Frühlingswitterung. Wir fuhren lange mitten in der Stadt an einer Birsten Allee hin, die viel Aehnlichkeit mit den Linden in Berlin hatte, und in welcher, so wie dort an heiteren Lagen, die schöne Weltzum Spazierengehen versammelt war. — Die Fahrt durch Mostan gewährte mir kein angenehmes, aber doch ein anderes Sefühl, als das, welches mich bisher unaufhörlich zernagte; und schon dieser Wechsel war wohlthätig.

Ich weiß nicht, ob die eingetretene warme Witterung, oder meine vollkommene Resignation, meine ganzliche Hoffenungslosigkeit, Schuld daran waren — (benn auch nichts mehr hoffen, gewährt zuweilen Ruhe) genug, ich erhohlte mich, nachdem wir Moskauverlassen hatten, und gewann mit jedem Lage neue Krafte. Nach und nach sing ich sogar an, mir selbst wieder Muth zuzusprechen, und mich durch Bepspiele aus der alten und neuen Geschichte zu trösten.

Es war ben einer kleinen Stadt, (wenn ich nicht iere, heißt sie Wasilstoer,) wo wir die Sura passiren mußten, welche dort in die Wolga sällt. Die ganze Gegend umber war Meilenweit überschwemmt; hin und wieder sah man die Spisen der Baume aus dem Wasser hervorragen. Im Sommer mag die Uebersfahrt unbedeutend und kurz senn; jest betrug sie vielsleicht eine Stunde Weges. Wir kamen während eines heftigen Sturmes daselbst an. Der Prahm befand sich gerade nicht am dießseitigen Ufer, und wir mußten wohl einige Stunden warten, ehe man uns jenseiss

gewahr wurde. Endlich fahen wir den Prahm in Bewegung, und aus der Langfamteit, mit welcher er fich
uubeladen naherte, konnten wir berechnen, wie vies
le Beit er beladen gebrauchen wurde, um uns an
Ort und Stelle zu bringen. Doch waren dieses Rahl,
wider die Gewohnheit, funf Mann darauf, die aber
fammtlich bep ihrer Antunft erklarten, daß es kaum
möglich sen, gegen den Sturm zu kampfen, und die
uns riethen, da, wo wir waren, zu übernachten.

Der Sofrath bestand aber barauf, fogleich übergefest au werden, und ich, der ich fonft eine faft unüberwindliche Rurcht vor dem Waffer habe, stimmte bieß Rabl mit einer Art von Tros in fein Berlangen; es war mir, als mußte ich das Schickfal berausforbern : verfuch' es einmahl, mich noch ungludlicher gu machen, als ich bin! - Die Sabrlente mußten ein= willigen, ba wir uns auf unferen Courrier- Pag beriefen. Sie freugten fich auf Bruft und Stien, murmelten einige Mahl ihr Gospodin pomili! (herr, erbarme dich unfer!) und fließen vom Ufer. Anfangs ging es noch fo giemlich; benn wir fubren eine Beitlang im Shus einer Landspise, wo der Sturm nicht feine gange Gewalt an uns auslaffen fonnte. " Als wir aber bober binauf tamen, und freger um uns fcauen . tonnten , da ergriff er uns mit Buth , und fing fich noch obendrein in meinem balben Wagen. Trop allen Steuern, Rubern und verdoppelten Anftrengen, trieben wir unaufhaltsam von unferer Bahn ab, nach einem noch ziemlich entfernten, dem Anfcheine nach niedrigen, Gebusche bin. Der Stenermann schrie aus Leis bestraften feinen Leuten gu ; die Leute ruberten aus Leibestraften : umfonft! wir tamen dem Gebufche immer naber. Ich konnte Anfangs nicht begreifen, warum ber Steuermann dieß so sehr zu fürchen schien;
denn, dachte ich, auf den schlimmsten Fall kann man
doch da nicht ertrinken, hächstens stranden, und bep
der Nabe der Stadt, würde uns ja doch irgend Jemand zu Hilse kommen. Aber ich wurde meinen Jerthum bald gewähr, als der Sturm uns nun wirklich
mitten in das vermeinte Gebusch hinein trieb; es waren nur die Wipfel hoher Baume, und die langfle Stange fand da keinen Grund.

Jest fagen wir feft, Die Baumftamme unter bem Waffer bielten nabmlich bas Zahrzeng gegen ben Sturm. Diefe Lage war nicht allein febr unangeuebm, fondern auch, wie ich balb einfab, im bochften Grade gefebrlich; benn erftens murden die Bweige. mit welchen die Rabne an einander befestiget waren. durch ben Sturm heftig an den entgegenftebenben Baumftammen gerieben, und fonnten unmöglich lange Diberftand leiften. Trennten fich aber die Rahne, fo blieb uns nichts anderes übrig, als links und rechts in biefelben ju fpringen, und bann fiel ber Wagen mit al-Ien unfern Sabfeligfeiten in's Baffer. Indeffen batten wir durch biefen Rall boch unfer eigenes Leben mabricheinlich noch gerettet. Es ergab fic aber balb eine am ente, folimmere Befahr. Giner unferer Rabne nahmlich faß vermuthlich gerade auf dem Winfel eines Banmes, und murde von bemfelben fo fichief geboben, daß der endere dadurch in's Waffer gedruckt murde, und die Bellen haufig binein folugen. Daburch fullte fic ber lettere immer mehr mit Baffer, und fant immer tiefer, indeffen der erftere immer bober flieg. Die vier Pferde, die mit auf dem Brahme fanben, konnten fich kaum mehr erhalten, daß fie nicht hinabglitten, und wurden dadurch fehr unruhig; wie felbst mußten und an dem Wagen fest halten. Es ist gewiß, daß diese Lage nur wenige Minuten dauern durfste, wenn sie uns nicht unsehlbar den Untergang brins gen sollte.

Jest sah endlich der Hofrath ein, daß seine Berwegenheit ihr Ziel sinden könne. Er war leichenblaß,
ergriff, so wie der Courrier, eine lange, mit eisernen
Haden versebene Stange, und stemmte sie mit Anstrengung aller Rrafte gegen den nächsten Baum. Bu gleicher Zeit war Ruder und Steuer bey Seite gelegt; alles bewaffnete sich mit Stangen, um nur, wo möglich, den Umsturz, oder vielmehr das Sinken zu verhüten. Ich stand, in meinem Mantel gewickelt, an ein
Wagenrad gelehnt, und nie hatte ich gelaubt, daß ich
bem Tode mit solcher Fassung entgegen sehen wurde.

Es gelang endlich ben vereinten Bemühungen, ben Prahm durch die Stangen von dem Baumgipfeln abzuhalten; ja, wir schoben uns auf diese Weise sogar ein wenig weiter auswärts. Unser Ziel zu erreichen, war und blieb aber unmöglch Berließen endlich — was doch bald geschehen mußte — die Arbeitenden ihre Kräfte, so befanden wir uns augenblicklich in der vorigen Gesfahr, und der Himmel weiß; ob wir ihr abermable entronnen senn würden, wenn man nicht zum Glück in der Stadt unsere Roth gewahr worden wäre. Es kam uns ein leichter Kahn mit vier Mensten zu Hülsse. Sie banden ihren Nachen an den Prahm, und sprangen zu uns berauf; mit dieser Verdoppelung unsserer Kräfte, gewannen wir endlich nach drep mühselisgen Stunden den Hasen.

Wenn ich aufgelegt ware zu fcerzen, fo konnte ich fagen: ich habe wie Prinz Tamino in der Zauberflote, durch Zeuer und Wasser geben mußen, um in die Gisbirischen Mysterien eingeweihet zu werden; denn ein ander Mahl erreichten wir in der Nacht einen brennenden Wald, und zwar (was ein seltener Fall ift) einen Wald, der zu bep den Seiten des schmalen Wezes heftig brannte.

Anfangs, als wir noch ziemlich weit von ber brennenden Strede entfernt maren, ergopte mich diefes Schauspiel, das wirklich, besonders in der Dunfelbeit, einen erhabenen Anblick gemahrte. Als wir aber naber tamen , und ich gewahr murde , daß unfer Weg gerade hindurch führte, erschreckte mich besonders Die Reubeit diefer Gefahr. Lichterloh brennende Zannen hatten fich bier und da quer über den Weg an gegenüber ftebende Baume gelebnt; und fo mußten wir gleichfam durch eine brennende Chrenpforte paffiren. Oft war - ein Umftand, ben ich noch immer nicht begreife - etwa feche Rus boch, von der Wurgel an gerechnet, bas Inwendige eines Baumes in Brand, und nur die außere unverfehrte Rinde fchien ihn noch zu balten. Er konnte jeden Augenblick firgen; und warum nicht auch gerade in dem Augenblick, in welchem wir an ibm vorüber fuhren?

Wir hatten jest Wolodimer und Rischnei Nomo-

In Rasan, wo wir des Abends ziemlich spat anlangten, floben wir, wie gewöhnlich, die Wirthshauser, und ich bekam von dieser merkwurdigen Stadt wenig oder gar nichts zu sehen. Der Hofrath hatte auch hier wieder alte Freunde, ben benen er sein Ab-

fteigquartier ju nehmen pflegte. Diefes Mahl gefchah es in der, wohl bren Berfte von ber Stadt entlegenen , fogenannten Zartarifchen Borftadt, ben einem gewiffen Lieutenant Juftifei Timofeitfd, (ber Innahme ift mir entfallen) einem Manne von wenigkens fünfzig Jahre, und einem ber gutherzigften Menfchen feines Beitalters. Er mar verheirathet, aber finder-Durch die greundschaft des hofrathe fand et fich febr geehrt, und empfahl fich alle Augenblick in deffen hohe Protection. Er war nicht reich; doch fo= wohl er als feine Frau bewirtheten uns mit einer fo berglichen Willigfeit; und gaben fo gern , fo reichlich, fo oft, Alles was fie batten und auftreiben konnten. daß das Bild diefer gnten roben Menfchen mir nie aus bem Gebachtniß tommen wird. - Bier fclief ich auch jum erften Mable wieber in einem guten Bette; und wirklich wurbe ber Aufenthalt in Rafan mich febr erquickt haben, wenn nicht bie gabllofe Menge von Tarafanen \*) alle jene leibliche Boblthaten mir größten Theils verbittert hatte. Rat hat feinen Begriff von der unendlichen Angabl diefer wis berlichen Gefcopfe, welche in dem einzigen Bimmer baufeten.

Wir blieben zwey Tage in Rasan, oder vielmehr in der Tartarischen Borstadt. Ich hatte hier abermahls Gelegenheit, ein (zwar nur mit Bleystist gesschriebenes) Brieschen an meine Frau auf die Post zu schicken. Uebrigens beschäftigte ich mich damit, die Materialien zu einem Mémoire un ben Kaiser schrifts lich zu entwersen. Da mie alles Schreiben aus's schafzste verbothen war, so wird man neugierig seyn zu

<sup>\*)</sup> Blatta orientalis, im Deutschen aud Raterlate genanne.

wiffen, wie ich bas angefangen babe. - Der Courrier batte mir in Mostau, mit Borwiffen des Bofrathe, einen Blepftift gefauft; ich gab por , daß ich bloß die Entfernungen der Stationen von einander da= mit notiren wollte. Ferner batte ich mir in Mostau, um mich in der ruffifden Sprache au uben, ein Borterbuch in gwen Quartbanden angefchafft; biefes mar. auf ein gutes Schreibvavier gebruckt, und batte anben Seiten, besonders aber unten, einen weißen, giemlich breiten Rand. Auf diefen Rand nun fdrieb ich 21les, mas mir einfiel. Ich benuste dagu jeden Augenblid, in welchem der hofrath mir nicht gur Seite mar. Befonders gewährten mir einige nothwendige Bagenreparaturen ein Daar Mahl das Bergnugen, mehrere Stunden barauf verwenden ju tonnen; denn ber . Bofrath pifirte fich, ein Runftverftandiger ju fenn, und ftand immer felbft in ber Schmiede, fo lange an dem Wagen gearbeitet wurde. Auf diefe Beift hatte ich fcon Manches unbemertt niedergeschrieben, und jest feste ich diefe Arbeit in einem mit Borbangen rings umgebenen Bette fort, mo ich Licht genug batte, obne boch bemertt merden gu tonnen. Dan meinte; ich mare der Rube benothigt, und ftorte mich nie. - 3ch bielt diese Arbeit jest icon für nothwendig, besonders besbalb, weil ich die Berficherung des Bofraths, bas ich aus Tobolst ungehindert murbe fchreiben tonnen; nicht fo recht traute, und auf den gall des Berboths menigftens eine Belegenbeit mußte den fertigen Brouil Ion meiner grau gu fenden, die ihn bann in's Reine foreiben, und an die Bebotbe befotdern forinte.

Die übrige Beit verfloß mir freplich in Rafan bochft langweilig. Ich faß meiftens am genfter, wels

des auf ben Sof binaus ging, und betrachtete meinen tafelbft flebenden Wagen , woben ich alle die Empfinbungen gleichfam wiederhohlte, die mich nun feit langer als brey Wochen in feinem engen Begirte gepeinigt batten. Gine einzige fleine Berfireuung gewährte mir ein febr bubides und junges tartarifches Beib, bie Brau eines alten Zartaren, ber unter uns wohnte; nicht als ob ibre Jugend und Schonbeit mich im minbeften intereffirt batten, fondern weil mir die tartarifden Gitten fo neu maren. Gin tartarifdes Weib ober Dabe den mus nabmlid, fo oft fie eine fremde Manneverfon gewaht wird, flieben oder ihr Beficht verhuller. 'Run batte die arme junge Rran febr oft etwas in einer Art pon Borrathetammer ju fchaffen, welche quer über bem Sofe, meinem Benfter gerade gegenüber, mar. Wenn fie nun ihr Gefcaft vollendet hatte, und mich am genfter erblichte, fo jog fie fich juerft fcnell guruck, und wartete ab, ob ich bas genfter nicht bald verlafe fen wurde. Dauerte ibr aber ibre Befangenichaft gu lange, fo bededte fie fich mit einem Zuche, ober, wenn fie feins ben ber Sant batte, auch nur wohl mit ben porgehaltenen Bemen, was ihr zuweilen febr fauer wurde, da fie gewohnlich allerlen gehablt, und folglich bie Banbe nicht fren batte. Buweilen verfeichte fie es auch, fich bes Bipfels von ihrem Salstuch ju bebie-, nen; dann gerieth aber ibr Bufen wohl gar in Befahr gesehen zu werben. Wenn fie diefe Gefahr in aller Gefdwindigfeit verbutben wollte, fo fiel ihr etwas aus der Sand :, fie mußte fich buden, es aufguheben; und, fiche da! Geficht und Bufen ftanben indeffen den ungeweiheten Bliden offen. Es ift unmöglich, mehr Schambaftigleit mit mehr Rofetterie zu verbinden, als

biefe junge Brau; und zu einer andern Beit wurden mich ihre Reinen Runfte fehr ergost haben.

Wir verließen Rasan am 17ten, ober, nach unsferm Styl am 29ten May, und fanden von jest an überall noch viel Schnee in den Waldern, ungeachtet ber schon lange anhaltenben warmen Witterung,

Hier trasen wir auch zum ersten Mahle große Haufen von Berwiesenen an, die zum Theil paarweise an einauder gekettet waren, und zu Zuß nach Irlust oder in die Nertschinskischen Bergwerke gingen. Es bes sanden sich auch einige junge Mädden unter ihnen, und sie wurden von einer Schaat bewassneter Bauern zu Zuß und zu Pserde begleitet. Solche Berwiesene bringen auf ihrer Neise ost ein halbes Jahr, auch wohl langer zu, ihre Wache wird auf sedem Dorse abgewechselt. Sie bettelten uns an. — Uh! ob ich gleich in einem Wagen an ihnen vorbepfuhr, so war mein Zusstand doch vielleicht schlimmer als der ihrige! — Nur die Seele gibt den Maßstad der Leiden.

In Perm, wo wir ohne weiteres hinderniß ankamen, hatte mein Hofrath glucklicher Weise keinen Bekannten; auch nahm die Furcht meiner Entweichung nach und nach bep ihm ab, und wir quartirten uns daher bep sinem Uhrmacher ein, der eine Art von Wirthshaus halt. Perm ist ein elender Ort; aber bep dem Uhrmacher, einem gebornen Rigaer, Nahmens Rosens berg, der vormahls dem verwiesenen Prinzen Biron gedient hatte, befanden wir uns ziemlich wohl. Der Hostrath ließ mich hier bsters allein; auch mein' Reise Lasten blieb jest meistens offen, und in einem dieser günstigen Augenblicke sonderte ich, ohne selbst recht zu wissen, warum, noch hundert Rubel von meiner übris gen geringen Barfchaft ab, und verwahrte fie forgfale. tig, recht, als ob es mir geabndet batte, bas mein Begleiter bier den lesten Ausfall auf meine erschöpfte Caffe thun murde. Benige Stunden nachber bath er mich um Gelb. 3ch folug es ihm Anfangs geradegu ab; er wurde aber fo unwillig, fo bitter; und ließ fo manches unbedeutende Wort von Rapporten fliegen, baß ich endlich meinen Raften öffnete. ". Seben Sie," fagte ich: "bier find noch 120 Rubel. Wie wenig für einen Menfchen, der an einen vollig fremden Orte fich jedes Bedürfniß anschaffen, und davon auch fo lange leben foll, bis er feine Roth fünfhundert Meilen weit, in feine Beimath berichtet, und von dort aus wieder Beld bekommen hat! Deffen ungeachtet will ich noch einmahl, jum lesten Mahl, mit Ihnen theilen. Sier find funfzig Rubel. Mehr fann ich nicht entbehren; und wenn Sie damit nicht gufrieden find, fo .mogen Sie thun, was Sie verantworten konnen. Aber auch ich kann flagen." - Die letten Worte ichienen ibm febr aufzufallen; er wurde geschmeidiger, nahm die funfzig Rubel, und fiel mir nachher nicht wieder befcmerlia.

Bon Perm nach Tobolet hat man noch etwas über neun hundert Werfte; die Wege find aber weit besser, und die Gegenden weit freundlicher, ale zwischen Rasan und Verm.

Im Permischen Gouvernement trifft man nur noch eine einzige Stadt von Bedeutung, Etaterin aburg. Dort war es, wo der Hofrath endlich durch einen Bufall bemerkte, daß ich die weißen Rander meines Worterbuches fast ganz beschrieben hatte. Er erschrack, gerrieth in heftigen Born, und wollte das Geschriebene

vernichten. Ich seste mich aber mit gleicher Hestigkeit dagegen. Er drohte, es dem Gouverneur von Tobolsk anzuzeigen. Ich sagte, daß möge er immerhin thun; was ich geschrieben, sen der Entwurf eines Memorials an den Kaiser, und er selbst hatte mich ja versichert, ich durse an den Kaiser schreiben. — "Das hangt, suhr er heraus, — von den Instructionen ab, welche der Gouverneur ihretwegen vermuthlich bekommen hat."

So? verseste ich: also wußten fie das nicht gewiß, trop ihren heiligften Berficherungen? Also wissen fie auch wohl eben sod wenig gewiß, ob ich bestimmt bin, in Toboldt zu bleiben, oder nicht, da es ihnen doch zu sagen beliebte, sie wollten eine Canaille sepn, wenn es nicht geschähte?

Er wurde beteeten, schwor auf's neue, daß er keine Ordre habe, mich weiter zu bringen, und vergaß über meine Borwurfe Worterbuch und Memorial; wenigstens sprach er nicht weiter davon. Aber in mein gequidtes herz hatte er einen neuen Stachel gedrückt.— Ich wußte nun sicher, daß mein Schickfal noch unentschieden war, und daß ich vielleicht den Kelch noch nicht bis auf die Hefen geleert hatte.

Tiumen ist die erste Sibirische Grengstadt. — Etwa 40 und einige Werste vorher, ehe man dahin gelangt, betritt man, mitten in einem Walbe, die Toboldlische Grenze, welche durch einige Pfahle angedeutet ist. Der Hofrath war so grausam, mir diese Pfahle zu zeigen, und mich mit ihrer Bedeutung bekannt zu machen. Ich antwortete nichts; aber eine gräßliche Empfindung zerriß mein Herz. — Ach! ist eine lebhafte Einbildungstraft nicht ohnehin schon ihr eigner Peinis ger ? warum muffen theine finnliche Gegenstande ihre Wirkfamteit noch fo fehr erhoben! -

Jest befand ich mich also wirklich in Sibirien sund mas mir gleich auf der ersten Station begegnete, war eben nicht sähig, das Aengstliche dieser Sewisheit zu mildern. Ich komme zu einer Geschichte, welche sich mit Flammenzügen in meine Brust gegraben, und meine Augen mit glubenden Thranen ersullt hat! — Roch jest muß ich mich sammeln, um sie zu erzählen, und noch jest zerdrückt sie mir bepnahe das herz.

Wir bielten in einem Dorft, um die Pferde an wechfeln , und gingen in ein benachbartes Bauerhaus, um fouere Mild ju effen, die uns freundlich angebotben wurde. Als ich dann por dem haufe eben befchaftiget war, mir ein Stud Brod in die Mild gu broden, naberte fich ein Greis von wenigstens fiebengig Jahren, mit ichneeweißem Bart und Saar, warf fich mubfam auf die Erde vor uns nieder, und fragte febr angelegentlich: ob'mir teinen Brief aus Reval für ibn mitgebracht batten." - Ben biefen Worten blieb das Brod ungebrochen in meiner Sand. 3ch ftarrte ben Greis au, und wußte nicht, ob ich recht gebort batte. Die Bauerinn legte fc lachend in's Dit= tel, und flufterte uns gut: ber Mann fen mabnfinnig; . fo oft ein Reifender bier burch gebe, mache er fich auf von feinem Sterbelager , wante an feinem Stabe bergu, und thue immer diefelbe Frage. Bugleich bath fie uns um ein Studden Papier. gleichviel, wie es ausfehe; "denn" fagte fie, "wenn man ibn befriedigen und los fenn wollte, fo muffe man ibm etwas, einem Briefe Arhnliches vorlefen; fonft fange er an ju beulen, und gebe nicht von der Stelle." - 3ch gab ihr gitterne

ein Studden Bavier. Sie trat zu ihm , und Rellte fic. als ob fie lafe: "lieber Mann, ich befinde mich mobl, auch die Rinder find gefind; wir werden bald ju bir tommen, und die allerlev mitbringen " u. f. m. Der Breis borte mit Boblgefallen ju; er lachelte, frich feinen grauen Bart, und nidte freundlich. Das Studden Papier vermahrte er forgfaltig auf ber Bruft. Et felbft ergablte mir nun giemlich jufammenbangenb . bas er Soldat gemefen, das er vormabls auf der Rlotte in Reval und Cronftadt gedient habe, und endlich hierber als Anvalide in Rube verfest worden fen. Rrau und Rinder batte er in Reval jurud gelaffen, und nie wieber etwas van ihnen gebort. Rach feiner Meinung mar bas aber nicht gar lange ber, und er miderfptach mit vieler Barme, als die Bauerinn behauptete, es maren nun funf und drenbig Jabre. Ge feste fich nicht weit von uns auf eine Bant. Der hofrath und ber Courrier trieben ibren Gpas mit ibm; er aber fdien ihrer nicht ju achten, fondern fprach viel mit fich felbit, monon ich aber nichts verfteben tonnte. Endlich brach er laut in die mich germalmenden Worte aus: Bo bift bu jest, meine Taubel Bift du in Reval, Riga, ober in Betersburg!"-Diefe Worte paften fo gang auf meinen Buftand, und erfcutterten mich fo beftig, daß ich taum noch Kraft genug batte, mich umjumenden und in ben hof ju geben, wo ich in einen Strom von bittern Thranen ausbrach. - Ach! diefer Greis zeigte mir vielleicht bas Bild meiner Aufunft!

3ch hatte mich noch nicht erholt, als ber Wagen angespannt war, und tounte mein trampfhaftes Soluchgen lange nicht unterbruden. Meine Begleiter begriffen nicht, mas mir fehlte, und warnm ich nicht effen mochte; es war auch nicht der Mube werth, ihnen bas zu erklaren; fir hatten boch nur über mich gelacht. Ich schame mich fast, zu gestehen, daß ich dem Greise beym Weggehen ein Stack Geld in die hand drückte. Ein Mann, der seit funf und drepfig Jahren so an Frau und Kindern hing, hatte, troß seinen Lumpen, ein herz, das nicht durch Geld zu trösten war. Auch sah er es gleichgültig an, und dankte mir nicht dafür. Ich sprang in den Wagen, und verbarg mein Gesicht.

Diefe Begebenheit war also mein Willsommen in Sibirien! mit diesem Dorn in der Brust erreichte ich die lette Station von Tobolsk! hier hatten die Flüsse grifch und Tobolsk! hier hatten die Von vier Meilen, Alles überschwemmt; wir mußten daher den Wagten stehen lassen, unsere Sachen in einen kleinen Kahn packen, und die Reise zu Wasser untreten. Es war ein stiller und sehr heißer Tag. Wir ruderten ziemlich schnell; meine Begleiter legten sich schlasen, und überliessen mich der marternden. Ungewißheit: ob ich nun am Ziele meiner Reise sep, oder nicht. —

Ungefahr nach drey Stunden erblickte ich, etwa in der Entfernung von einer halben Meile, Toboldt, welches am steilen Ufer des Jetisch erbauet
ist. Es nimmt sich, mit seinen vielen Kirchen, ziemlich
mahlerisch aus, besonders der obere Theil der Stadt,
wo die Festung und der jemahlige Pallast des GeneralGouverneurs schon in die Augen fallen. Der lettere ist
aber durch eine Feuersbrunst ganzlich versdet, und imponiet nur noch in der Kerne.

Meine Begleiter ermachten; und jest zeigte fich febr deutlich der Unterfchied zwifchen der roben und gutherzigen Ratur und der desartigen Hartherzigkeit. Der Hofrath überließ sich der ausgelassensten Freude; er spakte, sang und lachte unausdorlich, ohne auch nur eine leise Ahndung von dem Sesühle zu haben, welches Chrsurcht vor dem Ungluck gebiethet. Er kam mir vor, wie ein Scharsrichter, der, wenn er den Ropf des Delinquenten glücklich auf einen Hieb vom Rumpse getrennt hat, sich lächelnd unwendes, und das Publitum zu fragen scheint: "habe ich es recht gemacht?"
— Der Courrier hingegen saß still und in sich gekehrt; er wußte wohl, daß bier sich mein Schicksal entscheischen werde; auf mich warf er nur verstohlene Blüte, und es ging kein Laut aus seinem Munde.

Jest schwammen wie durch einen Theil der untern Stadt, der noch vollig unter Wasser stand, und wo die Einwohner auf Kahnen einander besuchten und ihre Seschäfte trieben. Wir landeten Nachmittags um 4. 11hr, am zoten May, nicht fern vom Markte, ließen einen Zubrumun mit einem Kibitken kommen, warsen unsere wenigen Habseligkeiten hinein, und suhren gerades Weges zum Gouverneur, der oben auf dem Berge wohnte. Vor dessen Hausestieg derhofeath zuerst allein aus, und ließ mich mit dem Courrier zurück, um eine geheisme Audlenz zu haben. Diese Viertelstunde war eine Der qualvollesten meines Lebens. Des Gouverneurs Bediente kamen einer nach dem andern heraus, begasseten mich, und stüsterten mit einander.

Endlich erschien der hofrath, winkte mir, ihm zu folgen, und führte mich durch den Garten nach einem Gartenhause, wo der Gouverneur Mittagsruhe gehalten hatte. Im Geben that ich nur die einzige Frage an ihn; "werde ich hier bleiben?" -- und nun antwortete mir ber unverfcante Menfc gang troden:

Die Thur des Gartenhaufes fland offen. hofrath wintte mir , daß ich herein treten follte ; er felbft blieb gurud. 3ch trat alfo muthia binein. Der Bouverneur, Berr von Rufdelef, den ich bereits in Perm als einen Menfchenfreund hatte rubmen boren, ift ein Mann von etwas mehr als 50 Jahren, mit einer tlugen, eblen Bhofiognomie. Seine erften Morte waren: parles vous françois. Moneieur? Es war mir, als batte ein Engel vom Simmel gerebet; fo fror freute ich mich barüber, daß ich mich doch endlich ein Rabl vollfommen verftanblich machen tonnte. 3ch fotterte mein 3a haftig beraus. - Er nothigte mich hierauf, nicht wie einen Mrreftanten, fondern wie einen Befuchenden, mich neben ibm niebergufegen, und fagte: "Ihr Rahme ift mir febr bekannt; es gibt einen Schriftsteller ihres Rabmens."

Ach! leider, rief ich aus, bin ich felbft biefer Schriftfteller!

Er fluste. Bie! fagte er; wie ift bas möglich?
--- Barum find fie bier?" ---

Das weiß ich nicht. Man hat es nicht der Muhe werth gefunden, mir bas zu fagen. Ich habe bis jest gehofft, es wenigstens von Guer Excellenz zu erfahrten.

Bon mir? — 36 weiß nichts, als was in dies fer Ordre fieht: daß fie der Prafident Ropebus aus Reval find, und daß man fie meiner Aufficht anvertrauet. (Er zeigte mir die Ordre, die faum aus funf oder feche Zeilen bestand.) 36 fomme nicht aus Reval, fondern von ber Preufifchen Grenze.

"Satten fie vielleicht teine Erlanbnif vom Raifer ? teinen Bag?"

D ja, einen sehr formlichen Pas, im Rahmen Gr. Raiserlichen Majestat, und auf Dero Befehl vom Minister ausgesertigt. Er wurde aber nicht respicitet, sondern man rif mich aus den Armen meiner Familie, unter dem Vorwande mich nach Petersburg zu bringen; doch anstatt dessen schleppte man mich ohne weitere Untersuchung bierber.

Der Gouverneur wollte Stwas fagen, hielt aber an fich. "Wiffen fie benn," fuhr er endtich fort; "gar nichts, was man ihnen etwa gur Laft legen tonnte?"

Sar nichts; und wenn ich auf der Stelle fterben follte! Guer Excellenz tonnen leicht glauben, daß ich während der langen Reise mein Sehirn genug gemartert habe, um eine Ursache diefer außerordentlichen Beshandlung ausfindig zu machen.

(Der Gouverneur nach einer Paufe.) "Ich habe Alles gelesen, was von ihnen in's Ruffische übersest ift, und ich freue mich sehr, ihre personliche Bekanntschaft zu machen, ob ich es gleich um ihretwillen an diesem Orte nicht gewunscht hatte."

Es ist wenigstens eine große Erleichterung meines Blends, daß ich in die Bande eines folden Mannes gefallen bin, und ich hoffe, daß ich werde hier in ihrer Rabe bleiben durfen.

"So fehr ich felbst durch ihren täglichen Umgang gewinnen murde, fo steht es doch, leider ! nicht in meiner Matht, ihnen diefen Wunsch ju gewähren."

36 erfdrad beftig. Alfo nicht einmahl bier barf

ich bleiben ? rief ich schmerglich aus; ift es benn nicht Unglud's genug, ben Aufenthalt in Tobolek als eine Gnade ansehen zu muffen ? Soll ich mit meinem krantlichen Korper noch weiter reifen ?

Was in meinen Rraften steht, werde ich jest und immer zu ihrer Erleichterung beptragen; allein meine Ordregebiethet mie, ihnen im Lobolskischen Bouvernement, nicht in Lobolskischen ihren Aufenthalt anzuweisen, und sie wissen, daß ich mich genau an meine Ordre binden uns. Indessen lasse ich ihnen unter allen kleinen Städten meines Gouvernements die Wahl, nur Tium en ausgenommen, weil es an der großen Landstraße liegt.

Ich bin bis jest so unbekannt in Sibiren, daß ich diese Wahl allein dem Wohlwollen Euer Greelleng überlaffen muß, und ich bitte nur, so nabe als mog-lich ben Tobolet bleiben zu durfen.

Er nannte mir darauf Ifchim, als die nachste Stadt (sie ist 342 Werste, oder ungefahr 50 deutsche Meilen von Tobolst entfernt), seste aber hinzu: wenn er mir als Freund rathen solle, so mochte ich lieber nach Rurgan gehen. Es sep zwar etwas weiter (427 Werste, oder 64 deutsche Meilen) hingegen in einem milden Clima gelegen. "Es ist" sagte er lächelnd, "das Italien von Sibirien, und es wachsen dort sogar einige wilde Kirschen: es mohnt daselbst ein recht guter Schlas von Menschen, mit deuen es sich am erträglichsten leben läßt."

Darf ich benn wenigstens einige Bachen bier hleiben, um mich von den ausgestandenen Beschwerlichfeiten zu erhohlen? — Er bemilligte es, nach einigem Bedenten febr gutig, und verfprach mir , felbft einen

Argt ju schicken,

Jest lag mir noch eine schwere Frage an bent Bergen. Darf ich an ben Raiser schreiben? ftammelte ich.

"Allerdings."

Und an meine Frau ?

"Auch das. Doch unter dem Convert des Generale Procureurs, der alsdann den Brief befordern wirb, wenn er nichts Bedenkliches darin findet."

Mit etwas erleichtertem herzen stand ich auf. Er gab Befehl, mir in der Stadt eine gute Wohnung anzuweisen, und ich empfahl mich, nehst meinem hofrath, ber von ihm ziemlich geringschatzig behandelt wurde.

"Werden fie bier bleiben ?" fragte mich der Bofrath auf dem Rudwege. - Rein! antwortete ich ibm Burg und troden; dem Courrier aber ergablte ich Alles. Mein Sofrath fagte nur : det Gouverneur habe von ibm ju miffen verlangt, ob ich mit einem gemiffen Schriftsteller meines Rahmens verwandt fen; er habe ibm eben diefe Frage nicht zu beantworten gewußt. -Ich lachelte, Ueberhaupt war es luftig , die großen Hugen diefes Menfchen ju feben, als er nach und nach bemertte, daß fo viele Menfchen in Tobolet mich tanns ten, und mir gleichfam den Sof machten. Gein Marimoff in Mostau, und fein Juftifei Timofeitich in Rafan, batten ibm davon nichts gefagt : und , die Wahrheit au gestehn, mir felbft mar es bochft unerwartet, in einem fo entfernten, rauben Erdwintel fo viele Befanne te, ja, ich darf fagen, fo viele theilnebmende Rreun-De, ju finden. Doch ich will meiner Erichlung nicht porgreifen.

Die Volizen wies uns das Quartier an, welches ieber ungludliche Bermiefene von boberem Range ben feiner Antunft guerft ju betreten pflegt. Es find gwen pollig leere Stuben ben einem Burger ber Stadt, ber, weil er diefts onus - ich weiß nicht warum - unentgeldlich tragt, naturlider Beife auch feinen Beruf fublt, fur die gierliche Musichmudung der Wohnung ju forgen. Berbrochene genfter , table Banbe , mit Streifen von ebemabligen Lapeten gegiert. Ungeziefer in Menge, ein großer ftebenber Gumpf vor ben Renftern , und daber ein mephicifder Geruch; bas waren Die Annehmlichleiten, Die ich fogleich auf ben erften Blitf überfab; bod noch immer erfrenlich für einen Renfchen; ber vielleicht in ein buntles Gefängniß geworfe : gu werden befürchtete: benn - mußte ich nicht Alles erwarten ? Mit demfelben Rechte, mit welchem man mich nach Sibirien fdicte, tonute man mir auch Rerfer , Retten und Anute guertennen. Sest mar ich wirtlich rubiger : benn bie Ungewißbeit morterte mich nicht mehr. 3ch fand nun auf bem Gipfel meines Unglugles, und überfah meine gange Lage ungehindert.

Durch eine Frengebigkeit, die meinem hauswirsthe felten schien, die aber bloß eine meiner Gewohnheitstugenden ift, brachte ich es bald dahin, daß wir doch einige schlechte Mobel betamen, nahmlich einen Tisch und ein Paar hölzerne Bante. Beitstellen zu bekommen, durfte ich nicht hoffen. Auch war es mir nichts Reues mehr, einen Mantel auf die Erde zu breisten, und mich mit einem alten seibenen Redingotte zuzudecken, in den ehemable immer mehn jungstes Kind gewickelt wurde, wenn es etwa über die Straße, oder durch Bugwind getragen werden sollte. Ich weiß nicht, wie es getommen ift, bas die Aammerjungser meiner Frau mir diesen Redingotte mit in den Wagen geworfen hat; aber ich danke ibe noch heute dafür; denn seinen Anblid knupfte sich so manche sanste Empfindung.

3ch kaufte mir hier auch wieder ein Bett-Unterpfühl: "Mein Sterbebett" dachte ich, als ich mich zum ersten Mable darauf nieder warf.

Etwa eine Stunde nacher, als wir unfere Wohnung bezogen hatten, kam ein Polizey-Officier, von
einem Unterofficier begleitet, und übernahm mich soms
lich aus den Sanden des Hofraths, mit dem ich von
nun an, zu meiner großen Freude, nichts weiter zu
schaffen hatte. Der Polizev-Officier (Katalinsky
bieß er) war ein junger Mann von einer einnehmenden
Gesichtsbildung. Er sagte mir sehr höstich, duß er,
ha er der Form wegen täglich Rapport über mich abstatten musse, sich jeden Morgen nach meinem Befinden
erkundigen werde. Der Unterofficier, sehte er hinzu,
musse zwar bey mir bleiben, sollte mich aber nicht bewachen, sondern bedienen. Mit diesen Worten verlich
er mich, und ist mir auch während meines Ausenthaltes in Tobolsk nie beschwerlich gefallen.

Sobald der Hofrath sich von der Last, mich zu bewachen befreyet sab, ging er aus, mit dem Bersprechen, mir einen Freund zuzusühren, den er vor einem Jahre auch hierher geleitet, und von dem er mir schon unter Weges oft viel Rühmens gemacht hatte. Da sein Lob mir aus guten Gründen sehr verdachtig war, so hatte ich eben kein Berlangen, diesen Freund naber kennen zu lernen. Desto angenehmer wurde ich aber überrascht, als ich bald darauf in dem herrn von Kiniakoff einen der gebildetsten jungen Manner kennen



lernte, Er redete mich frangofisch an; verficherte, daß er mich als Schriftsteller kenne und ehre; erwoth sich, mir aus allen Rraften zu dienen; beklagte, daß mich ein solches Schicksal betroffen, und daß ich in Gesellsschaft eines solchen elenden Menschen habe reisen muffen. —

"Aber diefer Menfch nennt fich ihren Freund!"

Sott bewahre mich vor einem folchen Freunde! Daß ich ihn schonen mußte, und noch schone, begreifen fie leicht.

Mir gewährte es einen nicht geringen Troft, einen Menfchen augutreffen, ber die ebelften Befinnungen und Die feinsten Gefühle zu haben fcbien, und mit dem ich fcon in der erften Biertelftunde eine Art von Rreund. Schaft errichtete. Er ermabnte einer fleinen Bibliothet, bie er besite — welch eine Nachricht! Er versprach mir Bucher - welch ein Gluck! Ich hatte fo lange fein Buch gesehen! — Bon ihm erfuhr ich auch zuerst, daß der Raifer vor Rurgem Die gange auslandische Literatur verbothen babe, und daß man baber jedes Buch, weldes man befige, als einen Schap betrachten muffe. -Er emablte mir ferner, daß mehrere meiner Stude auf dem Tobolskischen Theater gespielt murden, fremlich elend; aber doch mit großem Benfall, und daß daber meine Ankunft in der Stadt mebt Genfation gemacht habe, als wenn (so druckte et sich aus) det Raiser sechs Generale en chef bergeschickt batte. Et both mir endlich fein Saus gur Wohnung und feis nen Lifc an, wenn ber Bouverneur es erlaube; und fo trennten wir uns nach einer Stunde, gegenseitig febr gufrieden mit einander.

Nach und nach fanden sich mehrere Berwiesene ben mir ein. Kurz, mein Zimmer wurde nicht einen Angenblick leer, und, die Wahrheit zu sagen, das siel mir lästig; ich war froh, daß ich, als der Abend beran kam, mich ungestört auf mein hartes Lager werssen, und meinen Gedanken nachhangen durfte.

Am folgenden Morgen besuchte mich ber Sofrath Peterfon, General- Stabs- Chyrutgus in Tobolet, ein Revaler von Seburt. Er bat mir , mahrend meines Aufenthalts in Tobolst , taglich Beweife feiner Menschenliebe gegeben; ja, fie haben mich fogar bis in meine Ginode begleitet : denn ihm verdante ich einen Reinen Borrath von einigen der nothwendigsten Argeneymittel, die mir in Rurgan, wo ich mein eigener Argt fenn mußte, unfcabbar waren. Auch that er in Tobolst alles Mögliche, um den Souverneur an bereben, daß er mich bort behalten follte; ich glaube aber in der That, daß dieser es nicht bewilligen tonnte: benn in der Ordre, welche der Begleiter jedes Befangenen mitzubringen pflegt, ftebt entweder: "ber G fangene wird nach Lobolst gefandt," ober, "in das tobolstifde Souvernement." 3m lettern Ralle ist auch zuweilen der Ort hinzugefügt, wohin er gefchickt werden foll. Ift das nicht gefcheben, fo fleht es dem Gouverneur fren, den Det felbft ju bestimmen; - und auf diefen Umftand grundeten meine neuen greune de die hoffnung , daß fie ihn vielleicht bewegen murden, mich dort gu behalten. In der Regel aber darf des Gouverneurs Wahl nie die Couvernements-Stadt treffen, und wenn er aus befonderm Wohlwollen que weilen von diefer Regel abweicht, fo gefdieht es doch nut ben wenig befannten Berfonen, von benen ju vermuthen ift, das man nicht weiter nach ihnen fragen wird. Ich aber war, leider, allzubekannt; meine Sendung selbst war mit ungewöhnlichen Umständen verknüpft, die sie wichtiger machten, als manche andere. Der Gouverneur mußte heimliche Angeberepen befürchten, die damahls ohnehin nicht selten waren. — Rurz, sein ganzes Benehmen hat mich überzeugt, daß es ihm selbst in der Seele weh that, keine Rücksicht auf die Borbitte meines Arztes nehmen zu dürfen, ungeachtet dieser sie mit medicinischen Gründen unterstüßte. Er machte mir indes Hoffnung, mir zuweilen Erlaubniß zu einer Reise nach Tobolsk zu ertheilen, wenn mein Gesundheitszustand es erfordern sollte.

Den ersten gangen Lag blieb ich zu Saufe, und beschäftigte mich, so oft ich nicht von lastigen Besuchen unterbrochen wurde, mit meinem Memorial an den Raiser. Ich kleidete es in achtzehn Puncte ein, deren jeden ich mit den bundigken Beweisen belegte. Es entshielt zugleich einen kurzen Abrif meines ganzen offentslichen und zum Theil auch meines Privatlebeus, worzüber in Deutschland, England und Frankreich so mansches Unwahre oder Halbwahre geschrieben worden ist.

Als ich dieses Memoire bennahe vollendet hatte, wollte mein Hofrath so eben einen Besuch ben dem Gouverneur abstatten. Ich trug ihm auf, sich zu erskundigen, zu welcher Zeit am solgenden Tage ich dem Gouverneur auswarten durse, um ihm mitzutheilen, was ich geschrieben hatte. — Er brachte mir, zu seinem eigenen Erstauner, die Antwort zuruck: von des Morgens um fünf, bis des Abends um eilf Uhr stehe der Gouverneur ganz zu meinen Diensten.

Am folgenden Morgen ging ich zu bem herrn

von Rufcheleff, ohne von einer Bache begleitet ju fenn. Er empfing mich mit ausgezeichneter Achtung. 36 las ibm mein Memoire vor. Am Schluffe desfelben ließ er einige Ebranen fallen, ergriff meine Sand, brudte fie mit Warme, und fagte mit einer teoftlichen Uebergeugung: "berubigen Gie fich! Ihr Unglud wird ge= wiß nicht lange dauern." - Bierauf mar er fo gutig , das Memoire selbst noch einmahl mit rieler Aufmerkfamkeit durchjugeben, und mir jede Stelle, jedes Wort angudeuten, mo er etwa einen milbern, iconens Den Ausdruck fur wirtfamer bielt. 36 benutte feine . Bemerkungen , fcbrieb bann Alles ins Reine (wozu er mir felbft von feinem Papiere gab) und aberlieferte biete auf die Abschrift feinen Sanden. Er versprach, fie burch meinen hofrath, ber in wenigen Tagen nach Des tersburg gurudtebren follte, gerade an den Monarchen ju fenden, und er bat Wort gehalten.

Wo nahme ich überhaupt Ausbrücke her, den an mir bewiesenen Selmuth dieses Maunes nach Berdienst zu schildern! — Es stand in selner Willführ, mich ale lenfalls nach Bere fow, an die Rüste des Sismeers, zu verweisen, wo in den heißesten Sommertagen die Erde kaum in der Liese einer halben Sie austhauet; er wählte mir aber das mildeste Klima seines Souvernements, und ein Städtchen, dessen Bewohner er als gute Menschen kannte. In Lobolsk konnte er mich meinem einsamen Gram und Mangel überlassen; er zog mich aber sast täglich an seine Lasel, ohne die Blicke der beyden Senatoren zu scheuen, werche eben gegenwartig waren, um seine Verwaltung zu untersuchen.

Er that noch mehr. Da er fab, daß ich der ruffischen Sprache noch nicht febr machtig war, und

formigfeit unfers Schickfals uns ionen ju brüberlichen Rreunden machen wurde.

Der Borfiger des Rieberlandsgerichtes, und bie bodfte Ragiftratsperfon in Anrgan, bief de Gramt.

Rach den erften Complimenten war nun die Rede davon, mir eine Wohnung anzuweisen, die, der erbaltenen Ordre gufolge, eine der bestmöglichen in Rurgan fepn follte. Darunter war indes nur eine fre pe Wohnung ju versteben, welche die Krone ju vergeben batte, und beren Ginraumung von jebem Sausbefiger als Ginquartirung ergwungen werden tonnte.

De Grami dachte lang bin und ber, und gab endlich einer Art von Abjutanten, einem fleinen bucheligen Mannchen , die Anweisung , wohin er mich fibren follte. Bum Abendeffen , erfuchte er mich , wieber ben ihm einzusprechen, was ich aber für heute verbath, ba ich mich febr nach Rube und Ginfamfeit febnte, und mich in meiner neuen Wohnung ein wenig einrichten molite.

36 ging mit meinem Rubrer. Er brachte mich in ein fleines niedriges Saus, an deffen Thure ich mir bennabe den Rovf eingestoffen batte. Das verfprach nicht viel; und in ben mir bestimmten Bimmern fand ich noch weniger. Es waren buftre Locher, in benen ich taum aufrecht geben tonnte, nachte Wande, ein Tifch, gwen bolgerne Bante, ein Bett, fleine mit Pavier verflebte Renfter Ich feufste tief; die Wirthinn vom Saufe erwiederte ben Geufger, und raumte mit fillem Berdruße Rlads und Leinwand weg, die, nebft einigen alten Rleidern und altem Gefdirre. bier lagen.

Ich faßte mich, und matte meine fleinen Gin= richtungen, fo gut ich tonnte. Raum mar eine Stun- . de verstoffen, als der gute de Grawi mir zum Wills komman einen Schinken, einige Brode, Eper, frische Butter und noch mehr derzieichen schiekte, woraus mein Rossi eine vortreffliche Abendmahlzeit, mehr sich sals für mich, bereitete. Nachher suchte ich denn zum ersten Mahle auf der schwarzen Diele den Schlaf, den aber Gram und Ungezieser weit von mir verscheuchten.

Um folgenden Morgen ziemlich frub erhielt ich Bewillommungsbefuche von ben fammtlichen Sonoratioren bes Stabtdens. Reiner von ihnen tam mit leeren Sanden; jeder brachte mir etwas gu effen ober gu trinten, und es fehlte mir nur eine Borrathstam= mer, um fie angufullen. Auch be Grawi fand fich ein, um fich ju erfundigen, wie ich mit meinem Quartiere aufrieden mare. 3ch geffand ibm, baß es mir febr miffalle. Er erboth fich fogleich, mich im gangen Stadten felbft berumzuführen, und mir, ju eigner Wahl, alle Wohnungen ju zeigen, über welche er disponiren tonne. 3ch nahm fein Anerbiethen bantbar an. Wir liefen einen großen Theil des Lages aus eis nem Saufe in das andere, fanden es aber oft noch schlechter, felten beffer, und immer fo eng, daß ich nothwendig mit meinem Bedienten gufammen in Ginem Bimmer batte wohnen muffen: ein Umftand, ber mir befonders zuwider mar.

Ich bath ihn endlich, die Sorge für mein Duartier mir selbst zu überlassen, da ich versuchen wollte, ob nicht der große Hauptschlüssel, Geld, mir irgend ein Haus eröffnen wurde, wo fich mehr Bequemlichleit darbothe. Er gab es zu, meinte abet, ich wurde nichts dergleichen sinden. Ich verließ mich indes auf meinen pfiissigen Rossi, der schon in den ersten vier und aufferhalb ber Stadt umber geben, mo ich wollte.

Durch meinen verschmisten Roffi tonnte ich indes fehr leicht Billette mit meinen neuen Freunden wechefeln. Wir gaben uns ofters Rendezvous auf dem Rartete, unter den bedeckten Buden; und indem wir bende eine Waare zu besehen und darum zu handeln schienen, fprachen wir verstohlen einige Worte mit einander.

Auf die Berschiviegenheit der Kausteute und Ards mer konnten wir uns daben sicher verlassen. Es schien überhaupt, als ob das Unglück exilirt zu sehn, in Sisbirien Anspruch auf allgemeine Achtung und Hulse gaste. Mehrere Kausteute, die ich zum ersten Mahle in meinem Leben sah, haben mir, wenn ich an ihrem Lasten vorbenging, zugestüssert: "wollen Sie vielteicht eismen Brief an Ihre Familie schreiben? Geben Sie ihn mir; er soll richtig bestellt werden." — Und das thasten sie ahne Sigennus, ohne etwas dafür zu verlangen. Selbst die Benennung, mit der man die Berwiesenen allgemein bezeichnete, schien entweder von zarter Schosnung, oder von der Ueberzeugung ihrer Unschuld eingegeben zu sepn; denn man nannte sie nesetschastii; Unglückliche.

Ich hatte nunmehr, theils burch meine neuen Freunde, theils mit Sulfe einiger gutherzigen Raufzieute, gehn Briefe an meine Frau geschrieben. Die Stunden, in welchen ich mich mit ihr unterhielt, warren die einzigen, die in den Relch der Schmerzen einen Tropsen süßer Wehmuth träuselten, Ich blieb übrisgens, zu meinem eigenen Erstaunen, noch immer sehr gesfund, und suchte mich so viel als möglich zu zerstreuen.

Der hofrath hatte meine Wohnung gleich in den

erften Tagen verlaffen, und war ju einem fogenannten Freunde gezogen. 36 foling ein Kreus binter ihm ber, und war nur froh, wenigftens nun ungeftort meinem Rummer nachhangen zu tonnen. Den Bormittag vermendete ich meiftens auf die traurige, und mich dennoch anziehende Beschaftigung, meine Leidensgeschichte au Papiere ju bringen. Anstatt der Tinte bediente ich mich Chinefischer Tufche, die baufig und gut gu baben mar, und die ich in meinem Augenbader rieb. Gegen Dittag machte ich einen Spaziergang, oder erftieg die Felfen um Tobolst, welche durch die Bergftrome mables rifd ausgewaschen worden find. Dort überschaute ich die ungeheure Wafferstache und die endlosen Balder, welche fie begrenzten; dort rubte mein Auge auf jedem antommenden Segel, und meine Phantafie verfeste auf jedes landende Boot meine Ramilie. Mittags af ich gewohnlich ben dem Gouverneur, jumeilen auch ben dem Sofrath Peterfon, nur felten ju Saufe. Die verließ ich herrn von Auscheleff ohne Eroft, wenigstens nicht obne Milberung meines Grams. Gein gartes Gefubl lehrte ibn mehrere Wege zu meinem Bergen, und er mußte bald auf diefe, bald auf jene Beife eine Soffnung in mir zu erwecken.

Gegen Abend pstegte ich mich in der Stadt und auf dem Markte umberzutzeiben. Aus Reugier besuchte ich auch einige Mahl das Theater. Menschenhaß und Reue, das Kind der Liebe, und einige andere meisner Stucke wurden mit großem Benfall gegeben. Zest eben war man beschäftigt, die Sonnenjungfrau einzustudieren; da aber Decorationen und Garderobe einen Auswand erforderten, der die Kräfte des Unternehmers überstieg, so wurde zu diesem Behuf unter den Honorratioven der Stadt eine Collecce veranstaltet.

Während meines Aufenthalts wurden einige Mahle, zu Shren der anwesenden Senatoren, auch Maskeraden und Balle gegeben. Man lud mich ausdrücklich dazu ein; ich mochte aber mein Elend da nicht zur Schau tragen. — Am liebsten schweiste ich unter freyem himmel nmber; wenn nur die unerträgliche hitze am Tage, und die noch unerträglichern Mücken des Abends mir diese Berstreuung oft erlaubt hätten.

Die Abendstunden brachte ich gewöhnlich mit Lefen gu. Meine Freunde Peterson und Kinidtoff hatten mir einige gute Bucher gelieben, deren Werth ich jest vielfach ichate.

Noch immer schmeichelte ich mir mit der hoffnung, in Lobolsk bleiben zu durfen. Der Gouverneur schwieg nahmlich von meiner Abreise ganzlich
still, und meine Freunde vermutheten, daß er nur auf
die Entsernung der Senateurs und des hofrath warte, um mir die erwünschte Erlaubniß anzukundigen.
Die erstern sesten ihre Reise nach Irkusk wirklich sort;
der lestere aber wich nicht von der Stelle. Ich habe
nachher erfahren, daß sein Bogern nur von Mangel au
Gelde herrührte, und daß er auf die Abreise eines gewissen Kausmanns wartete, den er in dieser Noth auf
seinen Courrier-Paß mitnehmen, wogegen jener ihn in
der Behrung frenhalten wollte.

Die mir zugestandenen vierzehn Tagen waren nunmehr bennahe verstoßen. Am nachsten Sonntage, Morgens, erschien ich, wie es die Sitte geboth, ben dem Gouverneur zur Cour. Der Gouverneur zog mich ben Seite, und kundigte mir an, daß ich mich zur Abreise auf morgen bereit halten muffe, da er, aus den mir wohlbekannten Ursachen, mich nicht langer in Tobolsk behallen burfe. Ich erschrad, machte aber nicht die geringste Einwendung, sondern bath ihn nur, mir noch zwey Tage zu bewilligen, damit ich mir einige Bedurfsnise, die ich in Aurgan zu sinden nicht hoffen durste, anschaffen, und vorzüglich, damit ich meinen Wagen vertaufen könnte, der mir jest zu nichts half, und desen Berauserung meine ziemlich erschöpfte Casse wieder etwas füllen sollte. Mit der liebenswürdigsten Gefälzligkeit gestand der Gouverneur mir diese Bitte zu, und ich eilte, meine traurigen Anstalten zu beschleunigen, damit ich seine Güte nicht mistrauchte.

Bucker, Caffee, Thee, Papier, Febern und dergleichen mehr hatte ich mir eingekauft. Aber was mir am meisten am Herzen lag, war ein Vorrath an Büschern. Der gute Hofrath Perterson gab mir, was er besaß; aber seine Bibliothek enthielt meistens nur mes dieinische Shriften, und einige Reisebeschreibungen, die ich schon gelesen hatte. Ich sand indes Mittel, meinen Freund Kiniakoff von meiner schnellen Abreise und meinem Mangel an Büchern zu unterrichten. Er schrieb mir: ich sollte um Mitternacht, wenn meine Wache schliese, am Fenster auf ihn warten. Das that ich, und er selbst brachte mir drep Adchte hinter einander die gewähltesten Bücher aus seiner Sammlung, unter andern den Sene a, der nachher so oft mein Tröster wurde.

An meine Frau, und wohl noch an ein Dugend eble Menschen in Rußland und Deutschland schrieb ich Briefe, machte ein einziges Paket daraus, addressirte es an meinen alten bewährten Freund Graumann, Raufmann in Petersburg, und gab es dem Courrier Mexander Schillins, mit dem Bersprechen, daß, wenn

er es richtig abliefere, mein Freund ihm funfzig Anbel bafur fchenten werde. Das fchien mir die beste Art, die Uebergabe ju sichern; und der Erfolg hat gezeigt, bas ich Aecht hatte.

Die Borbereitungen zu meiner Abreise waren vollendet. Ich zeigte es dem Gouverneur an; und da ich wußte, daß ein Unterofficier mich nach Aurgan begleiten musste, so bath ich ichn, dem guten Andra Iwasnowitsch, trop seinem Alter, diesen Austrag zu ertheilen. Herr von Auscheless, der mir nichts abschlug, was in seiner Macht stand, bewilligte auch dieß. Er that noch wehr: er gab mir Empschlungsschreiben an die vornehmsten Personen in Aurgan, beschenkte mich kurz vor meiner Abreise mit einer Riste sehr guten Chinessich nach was mir vorzüglich lieb war—versprach mir das Journal de Francfort, welches er sich sommen ließ, mir wochentlich nach Aurgan zu schieben. Er hat Wort gehalten, und, wie ich nachben erfahren habe, selbst nicht wenig daben gewagt.

Mein Kibitken, ein altes gebrauchtes Fuhrwerk, daß ich dennoch mit drepfig Aubeln habe bezahlen musfen, war gepackt. Ich nahm kublen Abschied von dem Herrn Hofrath, dessen Abreise nun endlich auch auf den Tag nach der meinigen bestimmt war: eine sur mich sehr erfreuliche Nachricht, da ich wußte, daß er mein Memorial an den Kaiser überbringen sollte.

Es war am 13ten Junius, Rachmittags um 2 Uhr, als ich traurig hinunter an das Ufer manberte, wo mein Fuhrmert bereits zu Schiffe gebracht war.

Der Weg nach Aurgan führt sonft feitwarts burch bie kleine Stadt Jaluterett, und beträgt alsdann nur

427 Werfte. Die noch immer ausgetretenen Gewäffer nothigten uns aber, erft ganz zurud bis nach der Grenzstadt Timmen zu gehen, und von da uns sudlich zu wenden. In Timmen übernachteten wir ben einem Schreiber, der uns mit der gutmuthigsten Gastfreyheit bewirthete. Wer mir drey Wochen vorher gesagt batte, daß ich diesen Ort sobald wieder sehen wurde, den hatte ich als den Verkundiger meiner Freyheit umarmt. Jest sah ich Timmen wieder, und — meine Freyheit schien entfernter als jemahls.

Eine halbe Tagreise von Lurgan übernachteten wir noch einmahl bey einem Popen, wo wir ein sehr gutes Zimmer mit allen Bequemlichkeiten versehen, weiche Betten, und die freundlichste Aufnahme fanden, und wo man, zu meiner nicht geringen Verwunderung, am folgenden Morgen uns gar keine Bezahlung absforderte. Ich erfuhr, daß die Gemeine des Dorsses dieses Zimmer und diese Austalten auf gemeinsschaftliche Kosten für Reisende unterhalte.

Es war vier Uhr Rachmittags, als wir Rurs gan zuerst erblickten. Der Nahme Rurgan, der eis gentlich einen Grabhügel bedeutet, dünkte mich schon längst eine Weisfagung meines Schickfals. Mit bestlemmter Brust und trübem Blick sah ich das Ziel überstandener, und den Ansang neuer Leiden vor mir liegen; und da wir durch die Ueberschwemmung der Steppe genothigt waren, uns dem Städtschen nur sehr langsam, und in unaufhörlichen Krümsmungen zu nähern, so hatte ich Zeit genug, mein ofsenes Grab von allen Seiten zu betrachten.

Unter dem Saufen bolgerner Sutten, Die fammtlich nur von einem Stodwerfe maren, ragte ein ein= giges fleinernes, ziemlich geschmadvoll erbantes — an biefer Stelle ein Pallast — hervor. Ich erkun- bigte mich nach bem Sigenthumer; und man naunte mir einen gewiffen Rofen oder Rofin, vormahligen Bicegouverneur von Perm, der in dieser Segend Guter besite.

Der seltsame Geschmad, sich in diesem oben Erdwinkel Guter anzukausen, konnte mich eben nicht lukern nach seiner Bekanntschaft machen. Indessen klang
sein Nahme doch so deutsch; wenigstens durste ich vermuthen, daß er von deutscher Abkunst wäre, Auch
war der Rahme meinem Herzen seit vielen Jahren
thener; er erinnerte mich an meinen alten braven
Freund, den Baron Friedrich Nosen, und seine vortressliche Gattinn, meine zwepte Mutter: ein edles
Paar, daß schon so manche meiner bangen Lebensstunden erheitert hatte, und nun sogar in einer der bangken, durch den blosen Klang seines Nahmens, mir
aus der Ferne Trost zuries.

Rurgan hat nur zwen parallel lanfende breite Straßen, in deren eine wir jest hinein fuhren. Bor einem Gebäude, welches der Sis des Niederlandgerich= tes war, hielten wir still; mein Unterofficier ging hinein, und tam bald mit der Nachricht zurück, daß der Gorodnitschei oder Stadtwigt (Polizep= Meister) verreiset sen, der Prasident des Niederlandge= richts aber seine Stelle vertrete, und ich solglich zu diesem gebracht werden musse. Wir fuhren nun einige hundert Schritte weiter, dis an die Wohnung dieses Mannes, wo ich abermahls gemeldet, und nach einer kurzen Frist herein geladen wurde.

36 fand einen Greis mit einer gutmuthigen Php-

fiognomie, der es aber in biefen Angenblide für feine Pflicht hielt, eine etwas feperliche Amtsmiene anzusehmen. Er hieß mich kalt willfommen, septe eine Brille auf, öffnete die meinetwegen erhaltene Ordre und Papiere, und las fie, eins nach dem andern, sehr bedächtlich durch, ohne sich weiter um mich zu bestümmern. Ich glaubte ihm ein kleines Beichen geben zu müffen, auf welche Art ich jest und in Sukunft behandelt zu sepn, Anspruch mache; daher nahm ich einen Stuhl, und seste mich. Er warf mir von der Geite einen etwas befremdeten Blid zu, las aber hann kill weiter.

Aus dem Nebenzimmer sammelte sich indessen eine neugierige Gruppe um mich her. Sie bestand, außen einigen ziemlich erwachsenen Kindern, aus einer jungen hübschen Frau, (der zwepten Gattinn des hausherrn) seiner alten fast blinden Mutter, und einem Manne von mittleren Jahren in pohlnischer Aleidung. Aus betrachteten mich schweigend, und es herrschte eine seperliche Stille, die der Präsident die Durchsicht der Papiere vollendet hatte.

Mit aufgeheiterten Gesichtszügen — denn vermuthlich hatte der Gouverneur mich ihm empfohlen, und mehr als vermuthlich sprach sein herz für mich, dessen Güte ich bald nachber kennen lernte — wendete er sich jest zu mir, reichte mir die Hand, bieß mich freundlich wilksommen, stellte mir seine Familie, und zulest auch den Poblen vor, dem er Sluck wünschte, einen Unglücksgesährten gesunden zu haben, und den er meiner Freundschaft empfahl. Ich umarmte ihn mit Wehmuth, und meinte, so wie er, daß die Sleich-

formigfeit unfers Schickfals uns fonen gu brüderlichen Rreunden machen murde.

Der Borfiger des Rieberlandsgerichtes, und die bodite Ragiftratsperfon in Aurgan, bief de Grami.

Rach den ersten Complimenten war nun die Rede davon, mir eine Wohnung anzuweisen, die, der erspaltenen Ordre zufolge, eine der bestmöglichen in Aurgan seyn sollte. Darunter war indes nur eine fre pe Wohnung zu verstehen, welche die Krone zu vergeben hatte, und deren Einraumung von jedem Hausbesther als Cinquartirung erzwungen werden konnte.

De Grawi dachte lang hin und her; und gab endlich einer Art von Adjutanten, einem kleinen buckeligen Mannchen, die Anweisung, wohin er mich führen sollte. Zum Abendessen, ersuchte er mich, wieder bev ihm einzusprechen, was ich aber für heute verkath, da ich mich sehr nach Rube und Einsamkeit sehnte, und mich in meiner neuen Wohnung ein wenig einrichten wollte.

Ich ging mit meinem Juhrer. Er brachte mich in fein kleines niedriges haus, an deffen Thure ich mir bennahe den Ropf eingestoffen hatte. Das versprach nicht viel; und in den mir bestimmten Jimmern fand ich noch weniger. Es waren dustre Löcher, in denen ich kaum aufrecht gehen konnte, natte Wände, ein Tisch, zwen hölzerne Banke, ein Bett, kleine mit Pavier verklebte Fenter Ich seufzer, und räumte mit stillem Verdruße Klads und Leinwand weg, die, nebst einigen alten Reidern und altem Geschirre. bier lagen.

Ich faßte mich, und machte meine fleinen Gin= richtungen, fo gut ich tonnte. Raum war eine Gluis.

de verstaffen, als der gute de Grawi mir jum Willstommen einen Schinken, einige Brode, Eper, frische Butter und noch mehr dergleichen schiefte, woraus mein Roffi eine vortreffliche Abendmablzeit, mehr fit sich, als für mich, bereitete. Rachber suchte ich denn zum ersten Rable auf der schwarzen Diele den Schlaf, den aber Gram und Ungezieser weit von mir verscheuchten.

Um folgenden Morgen ziemlich frub erhielt ich Bewillommungsbefuche von den fammtlichen Sonoratioren bes Stadtdens. Reiner von ihnen tam mit leeren Sanden; jeder brachte mir etwas an effen ober au trinten, und es fehlte mir nur eine Borrathstam= met, um fie angufullen. Auch be Grawi fand fich ein, um fich zu erkundigen, wie ich mit meinem Quartiere aufrieden ware. 3ch gestand ihm, daß es mir sehr miffalle. Er erboth fich fogleich, mich im gangen Stadtden felbft berumzuführen, und mir, an eigner Babl, alle Wohnungen ju geigen, über welche er disponiren tonne. 3ch nahm fein Anerbiethen bantbar an. Wir liefen einen großen Theil des Tages aus einem Saufe in das andere, fanden es aber oft noch fclechter, felten beffer, und immer fo eng, baf ich nothwendig mit meinem Bedienten gufammen in Ginem Bimmer hatte wohnen muffen: ein Umftand, ber mir befonders zuwider mar.

Ich bath ihn endlich, die Sorge für mein Quartier mir selbst zu überlassen, da ich versuchen wollte, ob nicht der große hauptschlüssel, Seld, mir irgend ein haus eröffnen wurde, wo sich mehr Bequemlichkeit darbothe. Er gab es zu, meinte abet, ich wurde nichts dergleichen sinden. Ich verließ mich indeß auf meinen psiissigen Rossi, der schon in den ersten vier und zwanzig Stunden mit der ganzen Stadt bekannt war, und auch, glaube ich, schon die ganze Stadt betrogen batte. Er legte sich auf Aundschaft; und fame bald mit der Rachricht zurud, daß ich ein neues kleis nes Hans für mich ganz allein haben könne, wenn ich wonathlich fünfzehn Rabel Miethe bezahlen wolle. Der Besiser desselben war ein Raufmann, der um des Lockenden Gewinnes willen, seine eigene Wohnung raumen, und selbst in ein noch kleineres hinterhaus auf demt lben Hofe ziehen wollte.

Ich ging fogleich bin, die mir angebothene Bobnung zu beseben, und fand fie fo bequem, auch, nach Aurganischer Art, fo prächtig mobiliet, als ich es nur immer wunschen konnte,

Die Wohnung lag vorn, an der Straße, und hatte hinten einen geräumigen Hof, deffen Pforte auf den Lobol führte, an welchem sich mir ein angenehmer Spaziergang darboth. Das hinterhaus des Wirthes war von dem meinigen ganzlich getrennt. Alle diese Umstände zusammen genommen, waren für mich so einladend, daß ich — troß dem enormen Preise, der selbst in Petersburg ansehnlich gewesen sepn würde, und der mit meiner durstigen Casse sehr contrastirte — doch angenblicklich zuschlug und Anstalten traf, noch an demselben Lage einzuziehen.

Es ftellte fich mir aber ein tehr unvermnthetes hinderniß in den Weg: mein ehelicher de Grami wollte dur faus nicht zulaffen, das ich fo viel Geld ausaeben sollte. Ich hatte alle möaliche Rühe, ihm begreislich zu machen, das ich im Stande sep, diese Ausgabe zu bestreiten, und das ich von ieher den Grundsas gehabt habe, lieder schlecht zu effen, als schlecht zu

ivoffien. Er willige eintich murrend ein, doch nicht iher, als bis der Wirth noch versprocen hatte, mir holz und Quas fren zu lieferm. Ich bezog nun meine neue Wohnung; und fo oft de Grawi nachher zu mir kam, mußte ich jebes Mahl das Klagfied über den ho-hen Preis anskunnen boren:

Mebrigens war es in Aurgan fo angerorbentlich wöhlfeil, meine Beburfniffe fo gering, und die Gelegenheiten zu Rebenausgaben fo felten, daß ich allen-fulls auch wohl ein Jahr mit meinem Gelboorrath auskommen konnte; und bis babin konnte fich ja fo Manches andern.

3d fand ju Enbe ber erften Woche, baf ich -Wafte , Licht und Alles andere mitnerechnet - tannk sinige Rubel verzehrt hatte. Freylich war meine Tafet die mafigfte, die man fich nur immer benten tann; ihre hauptbestandtheile waren gebeuteltes Beob, feine Seltenbeit in Rurgan, mit welcher mich ber aute be Grawi zwen Mabl wodentlich verforgte) und herrliche Butter, die toglich frifch gubereitet wurde. Rie in meis nem Leben babe ich beffere Butter gegeffen ; welches febr naturlich juging, ba den Ruben die uppigften Wiefen gu Weiden bienten. Huger Brob und Butter Batte ich juweiten ein junges Buffn mit etwas Deig, auch wohl eine Zaube ober Ente, die ich felbft gefcoff fen hatte, und gum Deffert bann einen Beder Quaf. 36 ftand gwar immer befriedigt; aber ife eigentlich fatt vom Tische auf, und ich glaube, das ich vor glig bich biefen Umftand meine, nicht affein anbattende, forebern fogue gunehmenbe Befundheit verbantte.

Reine Lebensart war ubrigens folgende: Doug

Stunde an, Ruffifche Bocabeln answendig gu leenent denn da von allen Einwohnern des gangen Stadtens niemand eine andere Sprace als die Ruffifche verftand, fo war es fur mich bochft nothwendig, das ich fie beffer ju erlernen fuchte. Dann frubftudte ich, upd fdrieb mehrere Stunden an der Geschichte meiner Lei-Den. Rach diefer mir fast lieb gewordenen Arbeit ging ich, gewöhnlich im Schlafrock und in Pantoffeln, eine Stunde am Lobol fpazieren, wo ich mir einen Gang gerade von zwen Werften abgemeffen batte, und wohin ich durch die Sinterpforte gelangen fonnte, ohne jemanben zu begegnen. Bep meiner Burudfunft las ich noch eine Stunde im Seneca; dann vergehrte ich mein frugales Mittagsbrod, warf mich auf's Bett, folummerte, und las bann in Pallas ober Smelins Reifen, bis Cotoloff fam, mich jur Jagd abzurufen. Rachber trant er gewohnlich Thee mit mir, woben wir unfere Schickfale wiederhoblten, einander unfere Soffnungen mittheilten, oder unfere gurcht gegenseitig mit fcwaden Glauben befampften. Wenn er fort mar, las ich wohl noch eine Stunde im Geneca, af daben mein Butterbrod, fpielte dann eine Weile grande patience (eine Art von Dratel) mit mir felbft, und ging endlich mehr oder weniger schwermuthig folafen, je nachdem - fast fcame ich mich, es zu gefteben das Spiel mehr oder weniger gunftig ausgefallen war.

So vergingen meine Tage. Ich war übrigens wöllig fren, von keines Menfchen Auge bewacht. Meinguter alter Unterofficier Andre Iwanowitsch kehrte schon zwey Tage nach meiner Ankunft in Aurgan nach Tobolsk zurud, und man hielt es gleich Ansangs nicht für nothig, seine Stelle zu ersegen, was man doch ben bem Polen in, der eesten Zeit seines Aufenthaltes gethan hatte. Auch ware jede Bewachung überstüßig gewesen. Unsere Jagd führte uns freplich oft mehrere Werste weit von der Stadt; aber wohin sollten, oder Vonnten wir sliehen? — Aurgan lag vormahls an der Grenze der Lirgisen; doch schon seit vielen Jahren war diese Grenze um fünfzehn Meilen weiter hinausgerückt, und dort eine kleine Festung gebaut worden.

Satte sie aber auch noch jest an das Weichbild der Stadt gestossen: was konnte das Leuten helfen, die von allen Mitteln zur Flucht entblost waren, und nicht einmahl die Russissiche. Auch selbst in die sem Balle ware ein Versuch zur Flucht noch immer ein verzweiseltes Wagstuck geblieben; denn die Aurganer ersinnerten sich mit Schrecken der Zeit, wo sie nicht vor die Stadt spazieren gehen dursten, ohne daß sie der Gesahr ausgesest waren, von den herumschweisenden Liegisen erwischt zu werden. Wie dankten also dem Simmel, daß mir wenigstens sieher vor diesen Unholzden auf die Jagd gehen konnten.

Diese Berftreuung war immer fehr mobithatig für mich, so wenig Mittel wir auch hatten, uns die Jagd angenehm ju machen.

Ein anderer, mich oft angenehm zerstreuendet Beitvertreib waren die Spaziergäuge am Tobol. Es gab da einige Waschpläge, wo die jungen Mädchen aus der Stadt sich versammelten, und nach dem Warschen auch selbst zu baden pstegten. Dieses Baden wurde bep ihnen zu einer bewunderungswürdigen gymnastischen Uebung. Sie schwammen ohne alle Anstrengung äber den Tobol hinüber und wieder herüber; sie gaben

sich oft lange, auf dem Rücken liegend, den Melliet Preis; sie schäkerten mit einanden im Wasser, bawatesen sich einander mit Sandklumpen, verfolgten sich, tauchten unter, ergrissen einander, und wassen sich unt: Lurz, sie trieben als oft so arg, daß ein untendiger Zuschauer alle Augenblicke befürchten musta, ein Phaer von ihnen auf immer untersinden zu sehen.

Die Anfangs baufigen Befuche ber Gerren Rurganer maren mir oft fche laftig, ob ich gleich ihre gute Absicht nicht verkannte. Ein Schreiber - ober etwas dergleichen, - der mir gegenüber mobnte, batte mich einige Mable am Senfter meine Morgeupfeife rauden feben. Da ar felbft ein Riebhaber von Tobas man, fo fchicite er mit ber eufreulichen Bothichaft beruten, bag er jeden Morgen feine Pfeife ben mit rauchen und mit einige Stouben die Zeit ventungen wolle. 3ch batte alle magliche Mube, ihn: fein mabhrottendes Paoiest aus dem Ginne ju teden. Er und bie anderen Setten. in Lurgan begriffen nicht , wie ich immer allein fenn, und gern allein fenn tonne. Gie mußten nicht, baf man mit bem Bilde einer geliebten Sattinn im Sergen, und mit dem Geneca in der Sand, nitgends allein ift.

Dem Seneca verdanke ich unbeschreiblich viel! Schwerlich hat feit achtzehn hundert Jahren ein Mensch fein Andenken so innig gestanet, wie ich. Oft, wend die Werzweislung ihre Aralle nach mir ausstreckte, etgriff ich die Hand bieses Freundes, der täglich Geduld und Multh in meine Brust goß. Die Achnlichkeit unssere Schieksale kettete mich näher an ihn. Er wurde unsschuldig exilier, und schmachtete acht Jahre lang zwisschen ben den Folsen von Konsta. Die Beschreibung,

die er von seiner Lage entwirft, war so passend auf die meinige; seine Schilderung des Clima, der roben Sittens seine Rlagen über die fremde rande Sprache: alles war auf mich anwendbar. Und endlich die manderten bedftigen Sprüche zegen die Todessucht, welche er überall in seine Werke verwebt hat! Ich sammelte ste sorgsältig, machte sie meinem Verstande und Berzen eigen, und trug sie immer ben mir, wie Friedrich der Große das wohlthätige Sist, dessen, bedienen wollte.

D, wie bedaure ich die armen schwarzgalligen Philosophen, die der menschlichen Natur eine angeborme Berderbtheit andichten. Mich hat mein Schieffal in dem Vertrauen auf Menschen bestärkt. — Wie werige Gefühltose erscheinen in dieser Erzählung! wie wenige, die dem Hofrath oder dem Herrn Profienius gleichen! — Ja, ich sage mit froher Ueberzeugung: sep ungläcklich und du wirst überall Freunde sinden; im fernsten dessen Winkel der Erde wird man dir Neme und Gergen öffnen.

Auch die guten, unverdorbenen Aurganer tamen mir mit offenen Armen und Herzen entgegen. Bu allen ihren kleinen Festen wurde ich eingeladen; jede ihrer Freuden und jeden ihrer Lederbiffen mußte ich mit ihenen theilen. Als Schriftsteller hatten sie mich bisher gekannt; aber ein Artikel, der gerade damahls in der Moskowischen Beitung fand, und worin des ausgezeichneten Bepfalls erwähnt wurde, dessen meine Schauspiele bey den Englandern genössen, verschafte ihnen auch diese Bekanntschaft, und gab mir in ihren Augen einen unch größeren Werth. Die sautgemeinte

Subringlichteit, mit welcher fie mich zu zerftrenen und in ihre Gesellschaften zu ziehen suchten, fiel mir in der That oft leftig. Theils war mein Semuth so wenig zur Geselligkeit gestimmt; Theils mangelte auch ihren gefelligen Freuden für einen verwöhnten Europäer jeder Reig.

So verflossen meine Tage in Aurgan. Die Gefundheit, beren ich ununtetbrochen genoß, und die, ob sie gleich seit vielen Jahren bep mir nur ein feltener Gast gewesen war, jest auf Ein Mahl wieder mein unzertrennlicher Gefährte wurde, trug wohl am meiften dazu bep, mir eine Art von frohem Muth zu erhalten.

-Am yten Julius, einem beitern, fconen Tage; batte ich bes Morgens meine gewöhnliche Beschäftigung porgenommen: ich fcrieb an meiner Leidensgefchichte. Segen gebn Ubr trat der hofrath de Grawi gu mit Rad einer furgen, unbebeutenben Unterbattung, ergriff er, feiner laftigen Bewohnheit gemag, die Rarten, sette fic und spielte grande patience, wodurch er meine eigene patience oft febr bart auf Die Probe ftellte: benn ich mußte mich, als mußiger Bufchauer, oft manche Stunde mit langer Weile plagen, und der gutmuthige Unbarmbergige hatte gar feine Ahndung bavon, daß auch einem' Berwiefenen in Rurgan die Beit toftbar fenn fonne. Much beute fas er bis nach eilf Uhr. Ich ging fcweigend, voll innern Unwillens, auf und nieder, und nur Ein Dall nahm ich Theil an bem Spiel, als er mich fragte: über welchen Gegenstand er die Rarten legen folle, und ich ihm antwortete: auf die hoffnung, meine grau bald bier ju feben. Es tam bies Dabl gladlich que,

und er freuete fich bergieb barauf, Chriftina Rarlowna bald ben fich gu bewirthen.

Endlich erinnerte er sich, daß er noch Geschässe in seinem Gerichte habe, und ging weg. Raum war er fort, so seur ich mich wieder an meinen Tisch, um noch ein Stündchen zu schreiben. Mitten in einer Periode unterbrach mich mein Bedienter, der in die Thüre hinter mir trat, und sagte: Eh bien, Monsieur, encore quelque chose de nouveau!

Ich horte bas nur mit halbem Ohr, glaubte, er wolle mir eine neue Liebesgeschichte mittheilen, (der ren er, seit unserer Ankunft, wohl schon zwanzig ans und ausgesponnen hatte) drehte, ohne die Feder wegzulegen, den Ropf nachläßig nur halb nach ihm hin, und antwortete: quoi donc?

Dans ce moment, versette er, un dragon est venu vous prendre? Ich wurde von Entssehen ergriffen, sprang auf, und starrte ihn spracklos an.

Oui, oui, suhr er sort; nous irons peuttetre encore aujourd'hui à Tobolsk.

Comment? stammelte ich.

Er führte mir einen Mann herein, der den Dragoner selbst geschen, deffen Aussage, felbst gehört, und ihn bis zu de Grawi begleitet hatte, dann aber voraus gelaufen war, mich davon zu benachrichtigen. Den weitern Inhalt der Depeschen wußte er nicht.

Was sollte ich vernuthen? Meine Frenheit? Rein! warum wurde ich denn nach Tobolst zurucksebracht? Es gab ja einen weit nahern Weg, gerade nach Cfaterinaburg: warum ließe man mich einen Umweg von funfhundert Wersten machen? Auch konnte ja die Entscheidung bes Monnegen auf mein Memorial noch lange nicht eintreffen. — Mir blieb also ner die schreckliche Wahrschiehlichkeit, das ich von Kodolsk aus noch sieser in das Land gebrast werden sollta, wielleicht wohl gar in die Borgwerke, vielleicht nach Lautschatta. — Ich stand bebend da, suchte mich zu sassen, ergriff schnell das spest, an dem ich gescheieben hatte, rannte nach meinen noch übrigen Bunknoten, knöpste beydes in meinen und übrigen Bunknoten, knöpste beydes in meinen Unterweste, und erwartete nun, wenissiens zehn Minuten lang, in Lodessausst mein Schickstal. Diese zehn Minuten gehörten unter die schrecklichstan, die ich während meines Une glückes erlebt hatte!

Endlich sah ich durch das Feuster den hofrath de Grawi, von einer Menge Menschen umgeben, die Straße beraustommen; und aus dem haufen ragte der Dragoner, mit keinem Federbusche auf dem Suthe, hervor. Sie waren noch zu weit, als daß ich den Ausdruck der Gesichter hätze unterscheiden konnen: ich fand also noch immer halbleblos da, und erwartete mein Todesurtheil.

Roch Ein Mahl wante ich im Bimmer auf und ab, bann wieder an das Fenfer. Der haufe war naber gefommen; ich fab de Grawi's Beficht fehr beiter. Es blitete ein Hoffnungsftrahl in meine Seeles aber noch lag die gange Welt auf mir.

Jest war die Menge in den hof getreten. De Grawi fab herauf, bemerkte mich, und nickte mir freundlich ju; die drünfendste Last fiel von meiner Bruft. Ich wollte binaus, ihm entgegen geben; ich konnte aber nicht, fland fest auf meinem Plate, und batte.

die Augen farr auf die Stubenthur geheffat Gie offnete fich. Ich wollte fragen; auch das tonnte ich nicht.

Prosdrawläju! rief de Grawi mir entgegen, und die Thedus nauten dem alten Menne über bende Baden: produkawläju! wui swobodni! (3ch wünsche Ihnen Glud! Sie find frep!)

Mit diesen Worten lag er auch schon in meinen Nemen. Ich fab und herte nicht, ich fühlte nur seine Thränen an meiner Wange; mein eigenes Auge war troden. Prosdrawläju! schallte es von hundert Stimmen um mich ber; ein Jeder wollte der Erstesepn, mich zu umarmen, und auch mein Bedienter brückte mich mit Ungestüm au seine Brust. Ich ließ Alles mit wir machen, sah sie Alle an, und konnte ihnen nicht danken, ja nicht einmahl reden.

Der Dragoner überreichte mir einen Brief bes Souverneurs. Ich erbrach ibn fcnell, und las Folgenbes;

## Monfieur!

Réjouissez Vous, mais modérez Vos transports; la foiblesse de Votre santé l'exige. Ma prédiction s'est accomplie. J'ai la douce satisfaction de Vous annoncer, que notre trés — gracieux Empéreur désire Votre retour. Exiges tout ce qui Vous sera procuré, l'ordre en est donné. Volez, et recevez mes complimens.

Votre

Je 4. Juillet.

trés — humble serviteur D. Kochéleff. Jebe Beile grub fich tief in mein herz! — Der Gouverneur schickte mir zugleich ein Pack Zeitungen, und ein kleines Gludwunschungsbriefchen von dem Kaufmann Beder, der eben zugezem war, als der Dragoner abgefertiget wurde, und der mir fehr deingend seine Wohnung zum Absteitz-Quartier in To-kolsk anboth.

De Grami jog jest auch feine ruffische Ordre aus ber Tafche, und las sie mir vor. Ste enthielt den Befehl, mich mit Allem, was ich verlangen wurde, auch mit Geld, zu versehen, und mich sobald als möglich abzufertigen.

Roch immer war ich flumm, aber endlich flurgte ein wohlthatiger Thranenstrom aus meinen Augen: ich weinte laut, heftig und lange; die meisten Busschauer weinten mit mir.

Ploblich sturte Gotoloff ins Simmer, hing an meinem Halfe, und vergaß bitterfuße Thranen. "Ich bleibe nun wieder allein!" fagte er mit tiefer Wehmuth; "aber, ben Gott! ich freue mich berzlich."

Alle Cinwohner von einiger Bedeutung hatten sich um mich versammelt: das Zimmer war gedrängt voll; Jeder wollte mir seine Freude bezeugen, Jeder mir etwas Angenehmes sagen. Der biedere de Grawi sühlte, das mir das Gedränge lästig werden mußte; er entsernte nach und nach den Hausen, und bath mich, ben ihm zu essen. — Ach Gott! essen und trinsten konnte ich nicht. Ich wünschte nur allein zu seyn. Er fragte: "wann ich reisen wollte. —" In zwen Stunden, war meine Antwort. — ""Was ich bedürsse! — Er ging lächelnd, und ich war endlich allein.

Wie mir zu Mushe war, tann ich nicht beschreis ben. Die Kniee zitterten mir noch mehrere Stunden nachber; und doch konnte ich mich nicht seten: ich mußte immer gehen, auf und nieder gehen. Gedanken hatte ich nicht, nur Empfindungen: schnell auf einander folgende Vorstellungen, ohne deutlichen Umrif; es war mir, als vb meine Frau und meine Kinder immer in einer Wolke vor mir schwebten. Ich sühlte bald, daß meine Empfindungen schwelgten, daß ich erschöpft war. Nun wollte ich etwas den ken, Bestrachtungen anstellen, Beitungen lesen, die ich sonk so gerne laß; — aber Alles vergebens! Bon Beit zu Zeit stossen meine Thränen wieder, und der Ausrufz o Sott! Gott! war Alles, was ich hervordringen konnte.

Als ich endlich ber Rube und Unrube wieder fabig wurde, mischten sich auch einige Wermuthstropfen in den Becher meines Entzückens. — Der Dragoner, dem ich im ersten Aufruhr der Freude mehr gab, als ich eigentlich geben konnte, hatte mir erzählt: es sep ein Senats-Courrier aus Petersburg gekommen, um mich zurückzuhohlen; da aber seine Ordre nur auf Tobolsk laute, so habe er auch nicht weiter reisen wollen, und deshalb sen es dem Gouverneur nicht möglich gewesen, mir den Rückweg dahin zu ersparen.

Ich war finnreich, mich zu qualen. Gin Glud, baf die Reifeanftalten mich zerstreuten. Richts konnte mein Italiener mir rasch genug machen. Reine Ungebuld war kindisch. Es wurde Alles brüber und drunter in den Mantelfack gepackt, und in das Ribitken geworsen. Ich eilte indessen, die legte Pflicht zu erfüllen, und von den guten Menschen in Rurgan dankbaren Abs

fchied ju mehmen. Daß ich mich ben Sedem nur wenise ge Minuten aufhielt, ift degreißich. Bry bem wackern de Grawi blieb ich am längften, und er forderte logan woch ein Opfer von mie, das mir fohr schwer wurde, das ich aber seinen dringenden Bitten unntöglich vor sogen konnte.

Don yee Infinsn war nahmlich gerade ein Ale-Genfeft, bessen Bedeutung ich nicht fo eigentlich babe errathen tonnen. Die Reper desselben bestand haupt flichlich barin, das ber Geilige eines benachbarten Dorfes in Effizie nach der Stadt gebracht wurdes das der Stadtheilige ibm bollich bis an feine Grenze entgegen tam, bunn mit ihm umtehrte, ben fremben Gaft in seinen Tempel suhrte, ihn dort mit einigen Gebe-Sen und Gefangen bewirthete, und ihn bann Abends mieder entlief. Den Stadtheiligen begleiteten bep diefer tleinen Grenrfion bie fammelichen Ginwohner fingend. Der fromme de Grami bielt es fur Pflicht, an ibrer Gripe gu fenn; und biefe Ceremonie war es, an mblder ich - mochte wollen ober nicht - noch Untheil nehmen muste. Er verficherte, vs werde kaum eine hab be Stunde dauern.

Bon feche habiden Bauernmadden getragen, und ben einem bareigen Popen geräuchert, kam uns ber Dorfbeilige an der Stadigrenze entgegen; Ales fang, und schlug Rreuze. Die Wilder neigten fich boffich gesen einander. Wir machten linksum; der Frembling zog ein in das hans seines Gastsreundes, und ich eile ke nach dem meinigen, um die lepten Berfchgungen zu treffen.

Dort fand ich fchon meinen guten Sufoloff, der foper athmend auf und niederging. Roch am Abend

varher hatten wir darüber gesprochen, das, wenn je einer non und seine Frapheit wieder erlange, der Zusudkleibende doch sehr unglücklich sein werde. Run war der Vall wirklich eingetreten; wir sprachen nicht mehr davon. Ich schendte ihm meine Flinte, die Pastrontasche, den Annuenitionsvorrath, und Alles, was ich sonst entdehren kunnen; er nahm es schweigend, und in seinen seuchton Augen las ich: es ware doch besser, wenn du ben mir bliebest!

Ich habe ihn nicht wieder gefehen; — benn als balb nachber alle Ginwohner bes gangen Siddtchens fich jum Abfchied in meinem hofe versammelten, war Simon Sofoloff nicht unter ihnen.

Roch wohl eine Gunde mußte ich auf Pferde warten. Rio habe ich eine größere Ungedulb empfunden. Raum war ich im Stande, die gutmuthigen Beufonungen der Ginwohner zu erwiedern. Der eine hatte Punsch machen laffen, der Andere brachte mir Victualion, der Dritte eine Menge Gurten; (die hier eine Geltenheit waren) ich hatte neben meinem Ribite fen hergehen muffen, wenn ich alles hatte hinauf parten wollen.

Gnblich war angespannt; ich wurde ringsum gesbergt, gedrückt und in das Ribitten gehoben. Der ale te, gute de Grawi sehte sich zu mir; benn er wollte mich durchaus wenigstens bis vor die Stadt begleiten. Fromme Wünsthe schaften mir nach, als wir fuhren; und ich schwamm in einem Meere von Wonne.

wie wir faft zwen Berfte gurfichgelegt hatten, lies be Grawi halten, bog fich über mich, weinte brudte mir die Sand, ging, tam wieber, fcutelte mie bie Sand, fagte foluchgend nur die Borte: Shogom?

(mit Gott!) und verließ mich. — Ich richtete mich in die Sobe, fab ihm lange nach, betrachtete wehmuthig die Stadt, warf den bofen Traum meiner Leiden hinser mich, und fuhr in gestrecktem Galopp bavon.

Diefes Mahl war ich nicht gezwungen meinen Rudweg über Tiumen zu nehmen; benn die Gewäse fer hatten sich zum Theil verlaufen. Mit meiner Müschentappe über bem Ropfe — benn ohne die ist es unmöglich, in diefer Jahreszeit durch jene Gegenden zu reifen — fuhr ich die Racht rasch durch.

3ch feste nun meine Reise ohne weiterm Bufall fort, und tam am oten, Morgens fruh, auf die lette Station vor Lobolts.

Um zehn Uhr Bormittags betrat ich das Ufer von Tobolst. Ich ließ dem Gouverneue durch den Dragoner meine Ankunft melden, und warf mich schnell in andre Rleidung, damit ich diesem bald folgen könnte.

Der nach mir gefandte Courrier, Rahmens Carpor, wobnte in demfelben hause, war aber ausgegangen; ich mußte daher die sehnsuchtsvollen Fragen nach den Meinigen noch auf dem herzen behalten, und eilte zu dem edlen Auscheleff! — Ich traf ihn, wie das erste Mahl, im Garten. Er drückte mich herzelich an seine Brust; die Freude glanzte in seinen Augen.

Ich af ben dem Gouverneur, befuchte nachber meine Freunde Kinidtoff, Beder und den wadern Peterson, die mich alle mit ungeheuchelter Freude empfingen, und ging dann nach hause, wo ich endlich meinen Courrier antraf, der mir aber leider auch tein Wort von meiner Familie zu sagen wußte. Aus der ihm ertheilten Specialinstruction, welche er mir zu lesen gab, sah ich nun wohl, daß man von dem mir zugefügten Unrecht in Petersburg vollig überzeugt sepn misse; denn es war ihm darin auf das angelegentlichste empfohlen, für mich auf der Reise Gorgsalt zu tragen, und mir Wsähie Udowolstwie zu erzeigen; das heißt! alles zu thun, was mir Vergnügen machen könne.

Den Reft bes Tages wurde mein Bimmer nicht leer von gludwunschenden Befannten und Unbefannten. Der Gouverneur felbst stattete mir einen Besuch ab, und alle wetteiferten in herzlicher Soflichkeit.

Ich schlief diese Racht zum ersten Mable sanft und ruhig, und erwachte fruh mit der froben Hoffnung, um neun Uhr abzusegeln, wozu ich bereits eine Barke gedungen hatte; aber unfrepwillig verschmauste
ich diesen Tag noch ben meinen Freunden. Es war schon Abend, als man endlich Alles in Richtigkeit gebracht hatte; doch ein sehr sturmisches Wetter und die
hereinbrechende Nacht zwangen mich, noch einige Stunden auszuopfern. Ich seine Abreise um drep Uhr
Morgens sest, und warf mich angekleidet auf das Bett.

Daß ich von Allen im Saufe zuerst erwachte, oder vielmehr, daß ich so gut wie gar nicht schlief, mird man mir leicht glauben. Mit der ersten Morgenrothe sprang ich auf. Zwar hatte der Sturm eher zu- als absenommen; doch unmöglich konnte ich noch langer verweilen. Um vier Uhr standen wir am User des Irtisch, und ich sah mit freudigem Laumel mein Fuhrwerk in den heftig schwankenden Kahn bringen.

Wir fliegen vom Ufer! Mit wehmuthiger Freu-

ausdehnen. Enblich - nach einer Fahrt von mebe als fieben Stunden - gelangten wir gludlich an bas jenfeitige Ufer; und hiermit hatten wir auch alle Be- fewerlichfeiten gu Baffer überftanden.

Dod ebe ich noch Tiumen erreichte , brobte mie Eine andere Befahr ; ich wurde nahmlich frant, recht febr frant. Die Urfache weiß ich nicht; aber die Bufalle waren fo, wie ich fie nie vorher gehabt hatte. Rebe Erichutterung fubite ich fo fcmerghaft, baf ich genothigt mar, felbst auf ben ebenften Wege nur Schritt für Schritt fabren zu taffen. Außer einem Limona= Denpulver hatte ich gat teine Arzenen ben mir. 3war wollte der gute Peterson in Tobolet mich damit vers forgen; ich hielt es aber fur unmöglich, auf einer fo frohlichen Reife trant zu werden und vernachligigte alle Borficht. Auch hatte ich nicht gewußt, was ich einnehmen follte, ba ich diese Art von Krantheit nie gehabt hatte. Ich litt alfo geduldig und quatte mich mit bem Gebanken, viellelcht, fo nabe am Biele, bennoch meine Ramilie nicht wiebergufeben.

So schleppte man mich bis Tiumen, wo wir Rachmittags ankamen. Mein Courrier tiech mir, hier liegen zu bleiben und mich zu pflegen; ich widersette mich aber dem einstlich. Wir fuhren also weiter; doch miein Justand verschlimmerte sich in Rutzem so sehr, daß ich auf der zwenten Station die Bewegung nicht mehr aushalten konnte, und in einem elenden Dorfe liegen bleiben mußte. Es war Abend. Ich ließ mir, so gut es gehen wollte, ein Lager in mein Libitten besteiten, und versuchte, ob ich schlafen konnte. Dieser Wunsch mißlang ganzlich; dagegen ermannte sich die Katur in dieser Nacht. Zwar bedurfte ich dazu eines

fehr schmerzlichen Gewalt; aber diefer Rrifis' verbante ich vielleicht die Gesundheit, die ich mahrend des folgenden Winters in einem teichern Maße genoß, als vorher feit zwolf Jahren.

Ich feste am folgenden Morgen, freylich noch febr schwach, aber doch in einem merklich besseren Bustande, meine Reise fort, und kam um zehn Uhr Bormittags an den tobolskischen Gren pfahl, mitten im Walde, den ich auf meiner Hintelse mit so fürchterlischer Bellemmung betrachtet hatte.

Je mehr ich stundlich an Gesundheit und froben Muthe gewann, je statter wurde meine Begierde die Reise zu beschleunigen. — Unweit Etatarinaburg hohle te mich ein anderer Courrier, Rahmens Wastli Sutin, ein. Auch er war über hals und Ropf, aus den Borgimmern des Raisers, nach Lobolst geschickt worden, um einen Rausmann zu befrepen; den vor acht Jahren der allgewaltige Fürst Potemkin dahin geschieft hatte.

Bon nun an ging es schneller und beffer; benn Wafili war ein flinter, freundlicher junger Mann, bem Alles rasch von Statten ging, ber willig und bienstfertig aberall ben Borspann besorgte, im Nothfalle selbst die Peitsche jur hand nahm; und ben Menschen und Bieh die Faulheit traftig austrieb:

9m 15ten Julius tamen wir nach Cfatarinaburg, und genoßen einige Erquickung-

In Aungur, einer fehr schlecht gepflasterten Stadt, durch welche wir einige Lage nachher tamen, hatte ich fast mein Leben eingebust. Wir suhren in vollem Gallopp eine Anhohe hinunter. Ploglich brach mir die Achse, das Ribitken schlug um, die Pferde raunten fort, und mein Kopf schleifte auf den Steis

Jede Zeile grub fich tief in mein herz! — Der Souverneur schickte mir zugleich ein Pack Zeitungen, und ein kleines Glückwünschungsbriefchen von dem Kaufmann Beder, der eben zugegen war, als der Dragoner abgefertiget wurde, und der mir fehr dringend seine Wohnung zum Absteig = Quartier in To- bolst anboth.

De Grawi zog jest auch feine ruffische Ordre aus ber Tafche, und las fie mir vor. Ste enthielt den Befehl, mich mit Allem, was ich verlangen wurde, auch mit Geld, zu verfehen, und mich sobald als möglich abzusertigen.

Roch immer war ich stumm, aber endlich fturte ein wohlthatiger Thranenstrom aus meinen Augen: ich weinte laut, heftig und lange; die meisten Busschauer weinten mit mir.

Ploglich sturzte Gotoloff ins Zimmer, hing an meinem Halfe, und vergaß bitterfuße Thranen. "Ich bleibe nun wieder allein!" fagte er mit tiefer Wehmuth; "aber, ben Gott! ich freue mich berglich."

Alle Cinwohner von einiger Bedeutung hatten sich um mich versammelt: das Zimmer war gedrängt voll; Jeder wollte mir seine Freude bezeugen, Jeder mir etwas Angenehmes sagen. Der biedere de Grawi sühlte, das mir das Gedränge lästig werden mußte; er entsernte nach und nach den Hausen, und bath mich, bey ihm zu essen. — Ach Gott! essen und trinten konnte ich nicht. Ich wünschte nur allein zu seyn. Er fragte: "wann ich reisen wollte. —" In zwen Stunden, war meine Antwort. — ", Was ich bedürsse! —" Richts als Pferde! — Er ging lächelnd, und ich war endlich allein.

Wie mir zu Wuhe war, kann ich nicht beschreis ben. Die Knies zitterten mir noch mehrere Stunden nachber; und doch konnte ich mich nicht sehen: ich mußte immer gehen, auf und nieder gehen. Gedanken hatte ich nicht, nur Empfindungen: schnell auf einander solgende Vorstellungen, ohne deutlichen Umrif; es war mir, als ob meine Frau und meine Kinder immer in einer Wolke vor mir schwebten. Ich sühlte bald, daß meine Empfindungen schwelgten, daß ich erschopft war. Run wollte ich etwas den ken, Best trachtungen anstellen, Beitungen lesen, die ich sonkt sperne las; — aber Alles vergebens! Bon Beit zu Zeit stossen meine Thränen wieder, und der Ausruf; o Gott! Gott! war Alles, was ich hervorbringen konnte.

Als ich endlich der Ruhe und Unruhe wieder fähig wurde, mischten sich auch einige Wermuthstropfen in den Becher meines Entzückens. — Der Dragoner, dem ich im ersten Aufruhr der Freude mehr gab, als ich eigentlich geben konnte, hatte mir erzählt: es sen ein Senats-Courrier aus Petersburg gekommen, um mich zurückzuhohlen; da aber seine Ordre nur auf Tobolsk laute, so habe er auch nicht weiter reisen wollen, und deshalb sen es dem Gouverneur nicht möglich gewesen, mir den Rückweg dahin zu ersparen.

Ich war finnerich, mich zu qualen. Gin Glud, bas die Reifeanftalten mich zerstreuten. Richts konnte mein Italiener mir rasch genug machen. Meine Ungebuld war kindisch. Es wurde Alles brüber und drunter in den Mantelfack gepackt, und in das Ribitten geworfen. Ich eilte indessen, die legte Pflicht zu erfüllen, und von den guten Menschen in Kurgan dankbaren Aba

und meine Gestalt durch Ramm und Scheetmeffer der thenschlichen wieder naber gebracht, als ich auch schon ausging, den Buchhandler Herrn Franz Courtner auszusuchen, der mir gleichfalls durch Becker als ein sehr wackerer Mann gerühmt worden war. Go fand ich ihn denn auch, und in seinem Hause gastfrepe Aufnahme.

Mein erstes Wort war naturlich meine Frau; und siebe ba! er erinnerte sich gehört zu haben, daß der Raifer sie nach Petersburg eingeladen, und sie dort wirk-lich auf bas gnadigste empfangen habe. — Aengklich fragte ich: wo gehört? von wem? — Datan konnte er sich, leider, nicht mehr erindern.

Ich blieb in Mostau bis jum folgenden Abend, rubete aus, besah einige Merkwürdigkeiten, schneichelte mir aber vergebens mit der hoffnung, nahere Racherichten von meiner Familie einzuziehen, und hielt dabet, mas ich gehört hatte, für ein leeres, ohnehin uns wahrscheinliches Gerücht.

In Wisch nei Wolotschet beschloß ich, da ich etwa nur noch 432 Werste (etwa 62 deutsche Meislen) von Petersburg entfernt war, mich von dem stinsten Wastli Sukin zu trennen, und ihn — der bloß aus Gesälligkeit mich nicht verlassen hatte, — jest eislig vorauszuschicken, um meine Frau, im Falle, daß sie wirklich in Petersburg wäre, von meiner nahen Anskunft zu benachrichtigen. Ich schrieb deßhalb einen Bettel, worin ich sie ersuchte, mir bis auf die erste Station entgegen zu kommen. Zugleich gab ich ihm die Addresse, meines seit vier und zwanzig Jahren uns veränderten, redlichen Freundes Graumann, der ihm gewiß würde sagen können, ob sie da sep, und wo sie wohne.

varher hatten wir darüber gesprochen, das, wenn je einer von und seine Freyheit wieder erlange, der Instadhleibende doch sehr ungläcklich sein werde. Run war der Fall wirklich eingetreten; wir sprachen nicht mehr davon. Ich schenkte ihm meine Flinte, die Pastrontasche, den Ammunisionsvobrath, und Alles, was ich sonst entdehren konnne; er nahm es schweigend, und in seinen seuchten Augen las ich: es ware doch bester, wenn du ben mir bliebest!

Ich habe ihn nicht wieder gefehen? — benn als bald nachtet alle Einwohner bes gangen Stadtchens fich jum Abfchied in meinem hofe versammelten, war Simon Gotoloff nicht unter ihnen.

Roch wohl eine Stunde mußte ich auf Pferbe warten. Rie habe ich eine größere Ungedulb empfunden. Raum wer ich im Stande, die gutmathigen Beufeungen der Ginvohner zu erwiedern. Der eine hatte Punsch machen laffen, der Andere brachte mir Bicwalion, der Dritte eine Menge Gurten; (die hier eine Geltenheit waren) ich hatte neben meinem Ribite ten hergeben muffen, wenn ich alles hatte hinauf paeten wollen.

Endlich war angespannt; ich wurde ringsum gesterst, gedrückt und in das Ribitten gehoben. Der ale te, gute de Grawi sehte sich zu mir; benn er wollte mich durchaus wenigstens bis vor die Stadt begleiten. Bromme Wünsthe schaften mir nach, als wir suhren; und ith schwamm in einem Moeve von Wonne.

Wie wir faß zwen Werfte gurudgelegt hatten, ließ de Grawi halten, bog fich über mich, weinte, brudte mir die Hand, ging, tam wieder, schuttelte mit die Hand, fagte schluchzend nur die Worte: Shogom?

(mit Gott!) und verließ mich. — Ich richtete mich in die Sobe, fab ihm lange nach, betrachtete wehmuthig die Stadt, marf den bofen Traum meiner Leiden hinser mich, und fuhr in gestrecktem Galopp bavon.

Dieses Mahl war ich nicht gezwungen meinen Rudweg über Tiumen zu nehmen; benn die Gewäseser hatten sich zuch Theil verlausen. Mit meiner Müschenkappe über bem Kopfe — denn ohne die ist es uns möglich, in dieser Jahreszeit durch jene Gegenden zu reisen — fuhr ich die Racht rasch durch.

Ich feste nun meine Reise ohne weiterm Bufall fort, und tam am gten, Morgens fruh, auf die lette Station vor Lobolts.

Um gehn Uhr Bormittags betrat ich das Ufer von Tobolst. Ich ließ dem Gouverneur durch den Dragoner meine Ankunft melben, und warf mich schnell in andre Kleidung, damit ich diesem bald folgen könnte.

Der nach mir gefandte Courrier, Nahmens Campon, wobnte in demfelben hause, war aber ausgegangen; ich mußte daher die sehnsuchtsvollen Fragen nach den Meinigen noch auf dem herzen behalten, und eilte zu dem edlen Auscheleff! — Ich traf ihn, wie das erste Mahl, im Garten. Er drückte mich herzelich an seine Brust; die Freude glanzte in seinen Augen.

Ich as ben dem Souverneur, besuchte nacher meine Freunde Kinidsoff, Beder und den wadern Peterson, die mich alle mit ungeheuchelter Freude empfingen, und ging dann nach hause, wo ich endlich meinen Courrier antras, der mir aber leider auch kein Wort von meiner Familie zu sagen wußte. Aus der ihm ertheilten Specialinstruction, welche er mir zu lesen gab, sah ich nun wohl, daß man von dem mir zugefügten Unrecht in Petersburg völlig überzeugt sepn musse; benn es war ihm darin auf das angelegentlichste empfohlen, für mich auf der Reise Sorgfalt zu tragen, und mir Wsähie Udowolstwie zu erzeigen; das heißt alles zu thun, was mir Vergnügen machen tonne.

Den Reft bes Tages wurde mein Zimmer nicht leer von gludwunschenden Befannten und Unbekannten. Der Gouverneur felbst stattete mir einen Besuch ab, und alle wetteiferten in herzlicher Höflichkeit.

Ich schlief diese Racht zum ersten Mahle sanst und ruhig, und erwachte früh mit der froben Hoffnung, um neun Uhr abzusegeln, wozu ich bereits eine Barke gedungen hatte; aber unfreywillig verschmauste ich diesen Tag noch bey meinen Freunden. Es war schon Abend, als man endlich Alles in Richtigkeit gesbracht hatte; doch ein sehr stürmisches Wetter und die hereinbrechende Racht zwangen mich, noch einige Stunden auszuspern. Ich seste meine Abreise um drep Uhr Morgens sest, und warf mich angekleidet auf das Bett.

Daß ich von Allen im hause zuerst erwachte, oder vielmehr, daß ich so gut wie gar nicht schlief, wird man mir leicht glauben. Mit der ersten Morgenrothe frang ich auf. Zwar hatte der Sturm eher zu-als absenommen; doch unmöglich konnte ich noch langer verweilen. Um vier Uhr standen wir am User des Irtisch, und ich sah mit freudigem Taumel mein Fuhrwerk in den heftig schwankenden Kahn bringen.

Wir stießen vom Ufer! Mit wehmuthiger Freube fab ich den Raum zwischen mir und der Rufte fich ausdehnen. Enblich — nach einer Fahrt von inebe als fieben Stunden — gelangten wir gludlich an bas jenfeitige Ufer; und hiermit hatten wir auch alle Be-fcwerlichfeiten zu 28 affer überftanden.

Doch ebe ich noch Tiumen erreichte , brobte mir kine andere Befahr; ich wurde nahmlich frant, recht fthr frant. Die Urfache weiß ich nicht; aber die Bus falle maren fo, wie ich fie nie vorber gehabt batte. Rebe Ericontterung fühlte ich fo fcmergbaft, bas ich genothigt mar, felbft auf ben ebenften Wege nur Schritt für Schritt fabren zu taffen. Außer einem Limona= Denpulver hatte ich gaf teine Argenen ben mir. 3war wollte der gute Peterson in Tobolet mich damit vers forgen ; ich hielt es aber fur unmöglich , auf einer fo frohlichen Reife trant zu werden und vernachlige= te alle Borficht. Auch hatte ich nicht gewußt, mas ich einnehmen follte, ba ich diese Att von Rrantheit nie gehabt hatte. 3ch litt alfo geduldig und quatte mich mit dem Gedanken, viellelcht, fo nabe am Biele, dens noch meine Ramilie nicht wiederzufeben.

So schleppte man mich bis Tiumeir, wo wie Rachmittags ankamen. Mein Courrier tied mir, hier liegen zu bleiben und mich zu pstegen; ich widerseste mich aber dem ernstlich. Wie fuhren also weiter; doch mein Justand verschlimmerte sich in Auszem so sehr; daß ich auf der zweiten Station die Bemegung nicht mehr aushalten konnte, und in einem elenden Dorkt liegen bleiben mußte. Es war Abend. Ich sieß mir; so gut es gehen wollte; ein Lager in mein Kibitten besteiten, und versuchte, ob ich schlafen konnte. Diefer Munich mißlang ganzlich; dagegen ermannte sich die Katur in dieser Nacht. Zwar bedurfte ich dazu eines

fehr schmerzlichen Gewalt; aber diefer Krifis' verdante ich vielleicht die Gesundheit, die ich mahrend des folgenden Winters in einem teichern Maße genoß, als worher seit zwolf Jahren.

Ich sette am folgenden Morgen, freylich noch sehr schwach, aber doch in einem merklich besseren Bustande, meine Reise fort, und kam um zehn Uhr Bormittags an den tobolskischen Gren pfahl, mitten im Walde, den ich auf meiner Hinrelse mit so fürchterlischer Beklemmung betrachtet hatte.

Je mehr ich ftundlich an Gesundheit und frohen Muthe gewann, je stärker wurde meine Begierde die Reise zu beschleunigen. — Unweit Ekatarinaburg hohlte mich ein anderer Courrier, Nahmens Wastli Sukin, ein. Auch et war über Hals und Kopf, aus den Borzimmern des Raisers, nach Lobolsk geschickt worden, um einen Rausmann zu befrepen; den vor acht Jahren der allgewaltige Fürst potemkin dahin geschickt hatte.

Bon nun an ging es schneller und beffer; benn Wafili war ein flinter, freundlicher junger Mann, bem Alles rasch von Statten ging, ber willig und bienstfertig überall ben Borspann besorgte, im Rothfalle selbst die Peitsche zur hand nahm, und ben Menschen und Bieb die Faulheit traftig austrieb.

Im 15ten Julius tamen wir nach Cfatarinaburg, und genoßen einige Erquidung-

In Aungur, einer febr schlecht gepflasterten Stadt, durch welche wir einige Tage nachher tamen, batte ich fast mein Leben eingebust. Wir fuhren in vollem Gallopp eine Anhohe hinunter. Ploglich brach mir die Ache, das Ribitten schlug um, die Pferde raunten fort, und mein Kopf scheifte auf den Steis

nen. Der hut schützte mich zwar einige Augenblide, ware aber nicht gludlicher Weise gerade Marktag in Rungur gewesen, und hatten die vereinigten Krafte der zahlreich versammelten Bauerk die schen gewordenen Pferde nicht aufgehalten: so wurde ich verloren gewesen seyn. Nur noch fünfzig Schritte weiter, und meine hirnschale mußte zertrummern. Jest kam ich mit einigen starken Contusionen davon.

Am 18ten kamen wir nach Perm, wo ich wieder ben dem ehrlichen Uhrmacher Rosenberg einkehrte, und auf demselben Sofa sanft ruhte, auf welchem ich mich zwen Monathe vorher gewälzt hatte.

Am 22sten Julius war ich Mittags in Rasan, und wohnte dieß Mahl in einem sehr schönen, zu offentlichen Lustbarkeiten bestimmten Hause. Was mich besonders bewog, diesen Tag in Rasan zu perweilen, war eine leibliche Cousine meiner Fran, welche daselhst verheirathet ist. Ich wußte, daß sie mit ihrer Familie in Esthland correspondirte; ber ihr hoffte ich also die Sehnsucht meines Herzens zu stillen, und Nachricht von meiner Christel zu erhalten. Mit Bittern betrat ich ihr Haus, und wurde sehr liebreich empfangen; aber ach! — auch hier kein Trost! sie wußte nicht's, gar nichts von meiner Familie! —

Magen und Drofchen \*) bis an die Ufer der Wolga !
— In Rafan kaufte ich mir endlich ein eigenes Ribitfen, und seste nun meinen Weg mit mehr Bequemlichfeit fort.

<sup>\*)</sup> Eine Art Fuhrmert. Es befieht in einer unbebectten, oft auch gepolfterten Bant, die auf vier Rabern rubet.

. Als ich mich Rischnei Rowogorod naberte, mur= ben meine Augen durch einen Begenftand entzudt, deifen Anblick ich feit langer Beit entbehrt batte; es maren die erften Rirfchen = Baume, und die erften Bienenftode. Run mar ich mieber in Europal und, wie es mir portam, meiner Beimath fcon nabe! -Bier bielt ich por dem Doffbaufe, und machte Unfiglten, ein Stud Brot mit Rafe in meinem Riliten gu perzehren, indeffen Gufin bineinging, das schnelle Umfpannen zu befordern. Durch ibn erfuhr man im Saufe, wer'ich fen; und gleich barquf tam ein Bedienter, der mich im Rahmen der Frau Postdirectorinn febr bof-· lich jum Effen einlud. Mein langer Bart, mein verworrenes haar und mein gerriffener Schlafrod, lieben mir eine febr gultige Entschuldigung, die Ginladung auszuschlagen; fie murde aber dringend und mit dem Bufape wiederhohlt: daß ich gang allein in einem Bintmer effen folle, und daß fich niemand vor mir feben laffen werde.

So reichliche Rahrung auch mein Korper und meine Citelkeit hier zugleich bekamen, fo gestehe ich doch gern, daß ich dieses Genußes erst recht froh wurde, als ich wieder in meinem Ribitten saß, und am 28sten Julius Mittags breitete sich das unermeßliche Moskau vor meinen Bliden aus.

Lange stand ich auf einer Anbobe, es zu betrachten. Boll froher hoffnung hier etwas von meiner Familie zu erfahren, fuhr ich hinein und fehrte in dem Gasthofe einer freundlichen Franzosiun ein, der ich durch herrn Beder empfohlen war. hier that ich mir einige Stunden gutlich, so lange es meine Ungeduld erlaubte. Raum hatte ich mich aber ein wenig erhohlt, und meine Gestalt durch Ramm und Scheermeffer der menschlichen wieder naher gebracht, als ich auch schon ausging, den Buchhandler Herrn Franz Courtner aufzusuchen, der mir gleichfalls durch Beder als ein sehr waderer Mann gerühmt worden war. Go fand ich ihn denn auch, und in seinem Sause gastfreye Aufnahme.

Mein erftes Wort war naturlich meine Frau; und fiebe ba! er erinnerte fich gebort zu haben, daß der Raifer fie nach Petersburg eingeladen, und fie dort wirf-lich auf das gnädigste empfangen habe. — Aengstlich fragte ich: wo gehort? von wem? — Datan konnte er sich, leider, nicht mehr erindern.

Ich blieb in Mostau bis jum folgenden Abend, rubete aus, befah einige Merkwürdigkeiten, schmeichelte mir aber vergebens mit der Hoffnung, nahere Nach-richten von meiner Familie einzuziehen, und hielt dasber, was ich gehört hatte, für ein leeres, ohnehin unwährscheinliches Gerücht.

In Wischnei Wolotscheft beschloß ich, da ich etwa nur noch 432 Werste (etwa 62 deutsche Meisten) von Petersburg entfernt war, mich von dem stinsten Wastli Sukin zu trennen, und ihn — der bloß aus Gesälligkeit mich nicht verlassen hatte, — jest eistig vorauszuschicken, um meine Frau, im Falle, daß sie wirklich in Petersburg ware, von meiner nahen Anskunft zu benachrichtigen. Ich schrieb deßhalb einen Bettel, worin ich sie ersuchte, mir bis auf die erste Station entgegen zu kommen. Zugleich gab ich ihm die Addresse, meines seit vier und zwanzig Jahren unsveränderten, redlichen Freundes Graumann, der ihm gewiß würde sagen können, ob sie da sep, und wo sie wohne.

Bon meinen beißen Bunfchen begleitet, fuhr er davon, und ich berechnete, daß er wohl vier und zwanzig Stunden vor mir in Petersburg eintreffen tonne. Wir passirten das durch den hauseatischen Bund berühmt gewordene Nowogorod, ohne uns aufzuhalten, und überall, wohin wir tamen, war Sukin nur wesnige Stunden vor uns abgereiset.

Endlich, auf der vorlegten Station, hatte der Eilige sogar seinen Courrier = Paß vergessen, ohne welschem er durchaus nicht in Petersburg eingelassen wersden konnte. Wir nahmen den Paß mit, und sanden ihn auf der lesten Post uns angstlich erwartend. Es war Nachmittags, ungefahr um vier Uhr. Wir bracheten unsern Anzug in Eil ein wenig in Ordnung, und mit klopfendem Herzen bestieg ich zum lesten Rable mein Kibitken.

Um neun Uhr Abends kamen wir endlich an die Barrieren der Residenz. Hier, und dann am Thore selbst, wurden wir abermahls die Kreuz und die Quer examinist; dann gab man und einen keitenden Sosaken mit, um uns zu dem Comptandanten, dessen Wohnung im kaiserlichen Schlosse war, begleiten zu lassen. Die Courriere gingen hinauf; ich stand indessen mit unsnennbaren Empsindungen auf dem mir wohlbekannten Plaze.

Es verstrich wieder eine Biertelftunde. Jest mußten wir noch zu dem Militar = Gouverneur, Grafen Pahlen. Er war nicht zu Hause, und wir dursten weiter fahren. Die Courriere hatten ausdrücklichen Befehl, uns ben dem General = Procureur abzusehen. Wir fuhren also dahin. Er befand sich in Gatschina, und sein Stellvertreter ben der sogenannten gebei men Expedition; der Herr Ctatsrath Fuchs, wohnste weit von da — Was war zu thun? Die Courriere ließen mich und den Raufmann auf offener Straße, unter der Aufficht der in Menge herbeygekommenen Dommestiken des Generals Procurcurs, und fuhren davon.

Eine gute halbe Stunde fand ich einsam an bas Belander der Moifa gelehnt, und blidte binab in ihre fanfte Bellen, moben taufend miberfprechende Befuble in meiner Geele wechfelten. - Endlich tamen die Courriere gurud und gleich hinter ihnen ber Berr Ctatsrath Ruchs felbft, der mich febr hoffich empfing, und mich in ein fleines Bimmer führte um dafelbft die Racht zu verweilen. 3d außerte ben Wunfch, ju meinem Freunde Graumann geben gu durfen; er fagte mir aber: ob ich gleich durchaus tein Gefangener mehr fen, fo habe er doch meinetwegen feine bestimmten Befehle, fondern muffe meine Unfunft juvor nach Gatichina rapportiren, welches auch fogleich burch eine Staffete geschehen folle. Bis jum Ginlaufen der Antwort, die er morgen erwartete, muffe ich mich fcon bier bebelfen.

Er wunschte mir bald barauf eine gute Nacht und verließ mich, um die Staffete abzufertigen.

Die erste Nacht verging mir sehr traurig und fast ohne allen Schlaf. Bittrer als je vorher, fühlte ich die Qual der getäuschten Erwartung, weil ich noch nie so sicher darauf gerechnet hatte, um endlich einmahl zu erfahren, was aus meiner Familie geworden sep. — D, wie froh war ich, als der Tag wieder andrach! wie seufzte ich nach der Zurückunst der Staffete, um zu meinem Freunde Graumann eilen zu können!

Es war ungefahr acht Uhr Morgens, als der herr Etatsrath Buchs wieder ju mir hereintrat. Roch

feing Antwort aus Gatschina. — D Gott! welche Empsindung durchstromte mich, als er mich mit den Worsten anredete: "Ihre Frau Gemahlinn ist hier in Petersburg." — So ist es dem lange gelähmten Kranken zu Muthe, dem ein wohlthätiger elektrischer Schlag ploglich die Bewegung wiedet gibt. — Ich staunte ihn an meine Freudenthranen quollen. — Wo? stammelte ich. — Das wußte er nicht. Auch durste er die Art von Arrest, in der ich noch immer gehalten wurde, nicht ausheben. "Doch steht es Ihnen fren," sagte er zu meinem Troste, "zu sich kommen zu lassen, wen Sie wollen."

Sefdwind sandte ich meinen muntern Bafili Sufin mit einem Zettel zu Graumann. Er fam bald zurut, schilderte mir das Entzüden meines biedern Freundes, der ihn reichlich befchenkt hatte, und brachte mir eine Antwort des Inhalts:

"Deine Frau und deine Kinder find gesund, und ... wohnen nicht weit von mir. Doch ehe du fie siehst, tumm vorber zu mir, damit ich Christel vorbereite; die plogliche Freude konnte ihr todtlich werden."

Sogleich eilte mein Bothe gurud, ihm zu melsben, duß ich noch nicht ausgeben, wohl aber Besuche annehmen durfe, und daß ich ihn ben unserer Freundsschaft beschwöre, mich bald mit meiner Zamilie zu verseinigen.

Jest kam er felbft. — Ich schweige von unserer ftuinmen, wehmuthigen Freude; — fie war die erste Sproße der Leiter zum Himmel, in den ich bald verssest werden sollte! — Er erzählte mir: meine Frau befinde sich zwar wohl, aber natürlicher Weise sen fie noch zu sehr geschwächt, ba ihr mein Unglud eine zu

su fruhzeitige Niederkunft, und ein Blutsturz sie an den Rand des Grabes gebracht habe. Es jen daher außerst nothwendig, sie behutsam vorzubereiten, ob sie mich gleich schon sehr lange erwarte. — Ich fühlte die Wich= tigkeit seiner Srunde, bezähmte meine heiße Sehnsucht, und ließ ihn nach seinem Gefallen handeln.

Ich war eben mit dem Herrn Statsrath Buchs in einem Gespräche begriffen, als Graumann, mit der Frende eines Geligen im Gesichte, hereintrat, und mir sagte: "deine Frau ist hier; ich habe sie nicht langer abhalten können" — Ich jauchte laut auf. — Der Here Ctatsrath Buchs war so delicat, sich wegzubegesben, um unfre erste Freude nicht durch seine Gegenwart zu stören. Mein guter Graumann eilte zurück. — Ich stand bebend am Fenstee, das gerade über der Hausthur war — sah ihn meine Christel hereinsühren — wantte zur Thür, und — sie sag ohnmächtig in meinen Armen!

Als der erfte Sturm des Entzudens fich legte, und das Epaos unferer Empfindungen fich entwickelte; als wir wieder sprechen konnten und Worte fanden:

o, wie viel gab es da zu fragen, zu erzählen, zu beantworten! Wie off unterbrachen wir uns selbst, indem wir uns die Thranen lackelnd von den Lippen küften! Es war, als ob unsere Gräber sich geöffnet hatten, als ob wir zu neuer Bereinigung in einer bessen, als ob wir zu neuer Bereinigung in einer bessen, Welt werklart binauftiegen, und nun einen Blick auf die Leiden der irrdischen Vergangenheit zurückswürfen.

Meine gute Frau ergablte mir ihre Schidfale feit bem Augenblick unferer Trennung.

Unter wechfelnden Ergablungen tangten bie Do-

ren um mich und meine mir neu geschenkte Sattinn!
- Die Wande, die uns einschloßen, eben die Wans be, an denen so mancher Seufzer der Ungludlichen vers hallt senn mochte, ertonten jest von dem fanften Ent= zuden der zartlichsten Liebe, der dankbarsten Freundschaft!

Rur noch Eins fehlte, um dieses Jubelfest des Glücklichen vollkommen zu machen — meine Rinder!
— Die Mutter fuhr hin, sie zu hohlen — sie hatten schon lange mit stürmischer Ungeduld darauf gewartet; sie kamen — ich sah sie aus dem Wagen hüpfen — sie stolperten zu mir herauf — klammerten sich um meinen Hals — und ich — o! wer Vater ist, wird mich verstehen!

Unter so köstlichen Empfindungen war der Tag verschwunden und die Racht schon hereingebrochen. Da ich der Ruhe sehr bedurfte, und hier mir jede Bequem-lichkeit mangelte, so dußerte ich den Wunsch, wenigstens für diese Nacht nach meiner eigenen Wohnung saheren zu dürsen, woben ich versprach, daß ich mich am solgenden Morgen zu rechter Zeit wieder einsinden wollste. Der Herr Etatsrath Auchs war so gütig, es mir auf seine eigene Gesahr zu erlauben. Mit unaussprechlich frohem Herzen betrat ich meine durch Liebe und Breundschaft herrlich geschmickte Wohnung, und wurs de von meinen treuen Leuten mit ungeheuchelter Freusde empfangen.

Kaum war ich eine Stunde zu Hause, als ein Billet von dem Herrn Statsrath Buchs mir meldete, daß er so eben den Befehl erhalten babe, . Ich in vollige Freyheit zu segen. So schlief ich also diese Racht seit vier Monathen zum ersten Rable wieder als ein

freyer Mann, in ben Armen meiner Battinn, von meisnen Rindern umgeben. — Geliges Erwachen!

Am folgenden Morgen meldete ich mich, meiner Pflicht gemäß, ben dem Militar - Gouverneur Herrn Grafen von ter Pahlen Die große Cour, die ihn umgab, verhinderte mich aber mehr als gewöhnliche Resdensarten ihm zu fagen, oder von ihm zu hören.

Am igten August erhielt ich die Abschrift einer Utas, durch welchen der Raifer mir das in Lieftand gelegene Krongut Worrofull, von 6 & haafen, ohne alle Abgaben schenkte. Diefes Gut war ein wahrhaft taiferliches Geschent, und erhielt zu gleicher Zeit die sprehendste Erklarung meiner Unschuld.

Am folgenden Morgen erhielt ich durch den Herrn Geheimrath Bristorn, den Secretar des Kaisers, ein Cabinets- Schreiben, vermög welchem mir die Leitung seines neuen Hoftheaters anvertraut werden follte. Of- fenbar hatten Wohlwollen, und das Berlangen, mir Angenehmes zu erzeigen, ihn dazu bestimmt; um fo schwerer war es, die vermeintliche Wohlthat abzulehnen.

Ich versuchte es bennoch, mit den feinsten Wendungen, die ich auszustüdieren vermochte, mich herauszuwideln, und sowohl meinen Dank als meinen Widerwillen mit gleich starken Farben zu schildern. Alles
vergebens! Ich bekam, anstatt der Antwort, die Abfchriften von drep Ukasen, deren eine, an den Obersthofmarschall, mich zum Director, und der andere, an
ben Senat, mich zum Hofrath ernannte; der dritte
wies mir meinen Gehalt auf das Cabinet des Kaisers an.

3ch ergab mich in mein Schidfal, und trat mei-

Rurg vorher murben mir, von Seiten ber gebeis

men Expedition, alle meine auf der Grenze mir weggenommenen Papiere zuruckgegeben, es fehlte fein Blattchen.

Man wird mahricheinlich neugierig fenn zu erfahren, welchem gunftigen Umftande ich denn nun
eigentlich meine Befrenung zu verdanken hatte. — Was
ich darüber von authentischen Nachrichten gefammelt
habe, will ich bier mittheilen.

Vier Wochen lang — so versichert man — ließ ber unbarmherzige General = Procureur meine Papiere in einem Winkel liegen, ohne sich des Ungludlichen zu erinnern, der, fraft dieser ununtersuchten Papiere, bereits in Verbannung schmachtete. Endlich fragte ber Kaiser nach ihrem Inhalt; nun mußte er vorgelegt werden, und die Unschuld desselben, war vermuthlich der erste Grund zu den veränderten Gesinnungen des Monarchen. Aber mein guter Genius fügte einen ans dern Umstand hinzu, der sich in keinem für mich glucklicheren Zeitpunct hatte ereignen konnen.

Das kleine Drama nahmlich, der alte Leibstutscher Peter des Dritten, das ich vier Jahre vorher, aus reiner Freude über eine edelmuthige Handslung des Kaisers entworsen hatte, und den dessen Bersfertigung ich wahrhaftig nicht daran dachte, welchen wichtigen Sinsus einest auf mein Schickal haben würde, — dieses kleine Drama war gerade sest von einem wackern jungen Manne, Nahmens Krasnopolisti, ins Kussische übersest worden. Er wollte es gern dem Raiser zueignen, und wendete sich deshalb an verschiedene Manner von Sinsus. Man widerrieth es ihm aber; wenigstens sollte er, außerte man, meinen Rahmen vom Titel weglassen, da dieser verhaßte Nahs

me alles verderben tonne. (Schon langft magten es meber Auffen noch Deutsche, wenn fie eine meiner Stude auf ihren Buhnen fpielten, den Berfaffer auf bem Anschlaggettel zu neunen.)

Der biedere Jüngling kehrte sich an nichts. "Das Stud," sagte er, "sey nun einmahl von mir; er durfe sich nicht mit fremden Federn schmucken, und folglich muße mein Rahme stehen bleiben." Da er nun ben ber Ueberreichung Schwierigkeiten fand, so schiekte

er es muthig burch die Roft an den Raifer.

Auf diefen machte es einen feltnen Gindruck. Er los - mar gerührt und gufrieden - befahl, dem Ueberfeger fogleich einen fostbaren Ring an ichiden, meinte jedoch bas Manufcript follte ungedruckt bleiben. Einige Stunden nachber forderte er es jum zwepten Mable, ging es mieder durch, und erlaubte nun auch ben Drud, doch mit Beglaffung einiger Stellen. -An demfelben Tage verlangte er das Stud jum britten Mable, blatterte es noch einmahl durch, und erlaubte den Druck ohne alle Ginfchrankung. Rir, erflatte er, mir habe er Unrecht gethan; er fen mir Genugthuung fouldig, aud muffe mir wenigstens eben fo viel fchenten, als er dem alten Leibfutfcher gefchenft habe, (nahmlich amangigtqufend Rubel.) - Der Courrier an mich murde abgefertigt.

Tres den unverkennbaren Zeichen des kaiserlichen Wohlwollens, hatte sich doch der Schrecken meinem Gemuthe so tief eingepwägt, daß mir das werz klopfte, so oft ich einen Senats-Courrier oder Feldjäger sah, und daß ich nie nach Gatsching suhr, ohne mich reich-

lich mit Gelde zu verfeben und gleichfam zu einem neuen Eril vorzubereiten.

Man denke sich tiun, bey einer solchen Semuthsstimmung meinen Schrecken, als am acten December,
Morgens um acht Uhr, der Herr Graf von der Pahlen einen Polizey-Officier zu mir schickte, daß ich mich
augenblicklich zu ihm begeben sollte. Schon sein bloker Andlick, seine ersten Worte waren hinlanglich, mir das
Blut zum herzen zu treiben.

Als ich zu dem Grafen von ber Pahlen tam, fagte er mir lächelnt: der Raifer wolle eine Ausforderung zu einem Tournier an die Souverains von Europa und ihre Minister erlaffen. In einer Stunde sollte dieses Werk sertig sehn, und der Kaiser hatte besohelen, duß ich es ihm überreichen sollte. Ich gehorchte.

Als ich in des Raisers Cabinet trat, wo außer ihm nur der Graf Pahlen gegenwärtig war, stand et vom Schreibtisch auf, trat mir einen Schritt entgegen, und sagte, indem er fich verbeugte, mit einer unaussprechlich liebenswürdigen Art: "herr von Rosebue, ich muß damit aufangen, mich mit Ihnen zu versohnen."

36 wurde burch biefen unerwarteten Empfang fehr erschüttert. Aller Groll war aus meinem herzett verschwunden. Der Stifette gemaß, wollte ich dem Raifer knieend die hand kufen; er hob mich aber freundlich auf und kufte mich auf die Stirn.

Die Ausforderung erfchien zwep Tage nachber, jum Erflaunen von gang Betersburg, in bet Sofzeitung.

Mir schenkte der Raifer dren Tage nachher eine Dofe mit Brillanten befest, deren Werth nabe an zwey saufend Rubel betrug.

Seit jener Unterredung genoß ich hundert fleine

Beweise von des Raisers Gnade; ja, ich bin ihm nie auf der Straße begegnet, ohne daß er still gehalten und sich einige Augenblicke freundlich mit mir unterredet hatte. Gegen mich war et bis an seinen Tod sich völlig gleich geblieben, immer wohlwollend, freundlich und edel.

Satten nicht - tros bem Wohlwollen und ber Musgeichnung meines Chefs, bes Berrn Dberhofmarschalls Rarifofin, deffen Behandlung ich danfbar rubmen muß - taufend Armfeligbeiten mir die Di= rection des Theaters verleidet; fo durfte ich behaupten, in jener Beit ein gluckliches Leben geführt ju baben; denn ich batte mir einen fleinen angenehmen Cirfel gebildet, und einige Freunde erworben; einige nur; aber fie konnten fur viele gelten. 3ch nenne un= ter ihnen den Collegienrath Stord, der jedem gebilbeten Deutschen als Schriftsteller befannt ift; ferner Den wackern Ctatsrath Guthhoff mit feiner liebeusmurdigen Gattinn; den anspruchslofen Etatsrath Belgine. Wir hielten gusammen eine Art von Rrangden, in welchem ich Stunden genoßen babe, deren Andenten mich noch lange mit frober Wehmuth erfullen wird. Auf eine fehr fcmeichelhafte Beife trug mir ber

Raiser die Beschreibung von feinem neuen berühmt gewordenen Michailowschen Pallaste auf. —
Natürlicher Weise fügte ich mich sogleich in sein Berlangen, gestand aber auch: es sehle mir an manchen
zu dieser Arbeit nothwendigen Kenntnissen; ich wisse die Schönheiten der Bankunst, der Gemählde, der Stathen nicht kunstgerecht zu beurtheilen, und bath daher
um die Erlaubniß, mir kunstersahrue Mäuner in diefen Sachern zugefellen zu durfen. Diefe Erlaubnis wurde mir fogleich bewilligt.

Täglich, Bormittags, Nachmittags, und oft bis spät Abends brachte ich jest meine Zeit im Michailow-schen Pallaste zu. Es verging fast kein Tag, an welschem der Raiser mir nicht hier oder dort begegnete, wenn ich, mit meiner Schreibtafel in der Hand, die mannigfalzigen Gegenstände aufzeichnete; und jedes Mahl blieb er ben mir stehen, um sich einige Augen-bliche mit der einnehmendsten Freundlichkeit mit mir zu unterhalten.

Unter diefen Umftanden nun glaubte ich es ma= gen zu durfen, um meinen Abschied als Director des deutschen Softheaters ju bitten. Es war am achten Rebruar, als ich biefe Bitte fot iftlich meinem Chef überreichte. Er hatte die Bute, manche, febr fcmeis delhafte Ginmendung dagegen ju machen; und als ich auf meinem Borfas bestand, verschob er es wenigstens auf unbestimmte Beit. Run foling ich einen andern Weg ein , um mir das laftige Theaterwefen gu erleich= tern. 3ch ftellte nabmlich vor, daß es mir, ben meinen ununterbrochenen Arbeiten im Michailowichen Dallafte, durchaus unmöglich fen, noch die erforderliche Beit auf das Theater ju verwenden, und daß ich das ber, wenn mir mein Abschied verweigert werde, boch wenigstens um einen Cebulfen bitten muffe. Bitte wurde mir gern zugestanden, und Die Wahl eines Behulfen mir felbft überlaffen.

Am 1 iten Marz, Mittags gegen Ein Uhr, also etwa zwolf Stunden vor Kaiser Pauls Tode, sab und sprach ich ihn zum lesten Mahle. Auf der Paradetreppe, gerade neben der Statue der Capitolinischen Alsopatra begegnete ich ihm. Seiner Gewohnheit nach blieb er bey mir stehen, und machte dies Mahl die erwähnte Bilosaule jum Gegenstande des Gespräches. Endlich fragte er mich: ob meine Beschreibung des Pallastes weit vorgerückt sep. Als ich ihm fagte, sie sep beynahe vollendet, verließ er mich freundlich, mit den Worten: ich freue mich daran; "—

Am 12ten Mary fehr fruh verbreitete fich die Nachticht von der Thronbesteigung des jungen liebenswurdigen Monarchen. Schon unt acht Uhr huldigten ihm die Großen des Reichs in der Lirche des Winter-Pallastes.

Der Tod des Monarchen öffnete mir auf's neue die frohe Aussicht, in mein Baterland zurücktehren zu dürsen. Ich beschloß, — sobald es nur irgend schicklich ware, den jungen, mit Staatsgeschaften übethäusten Kaiser, mit einer solchen Kleinigkeit zu behelligen — um meinen Abschied zu bitten. Am zosten Marz führte ich diesen Entschluß ans, indem ich ihn dem General Adjutanten, Fürsten Subow, schriftlich mittheilte. Am zen April erhielt ich durch denselben Weg die schmeichelhafte Antwort: "der Kaiser wünsche mich in seinen Diensten zu behalten." — Diese Güte, diese Sehre mußte es mir natürlicher Weise sehr schwer machen, meinen Vorsaß auszusühren.

Sierauf erhielt ich den Befehl, einen Plan gur Bervolltommnung des deutschen Softheaters einzurichsten. Ich gehorchte. — Der Raifer übergab ben Plan gur Prufung dem Hofmarschall, der ihn gut und zwecksmäßig fand.

"Wieviel wird nach diesem Plane das dentsche Theater mich kosten ?" fragte der Monarch. Sechzigtausend Rubel jährlich. "Und wie viel hat es bis' jest gelostet?"
Riches.

Ueber diefe Antwort mußte ber Raifer naturlicher Beife fingen. Sie war in gewiffer Sinficht mabr. 3ch hatte, von Gifer und Chrgeit getrieben, burch Bleif und Anstrengung bewirkt, daß die Ginnahme in tem verfloffenen Binter - Salbenjahre bis auf 32000 Rubel gestiegen mar, und von diefer Summe hatte ich alle Roften bestritten. Aber der Berr Dberhofmarfcall vergaß, daß in den fieben Wochen der Faften gar feine, und im Sommer nur eine fehr geringe Ginnabme Statt fand; daß überdieß das Theater bochft mittelmäßig mar, und febr großer Berbefferungen bedurfte. Bon dem Monarchen konnte man freplich nicht erwarten, daß er fich auf diefes fleine Detail einlaffen follte, um fo weniger, ba beffen gar nicht ermabnt wurde. Was Wunder alfo. daß er diefe Gumme gu boch fand!

Ich war mit der Stimmung für das deutsche Thealer hinlanglich bekannt, folglich auf diesen Ball vorbereitet, und hatte — wenn der Kaiser meinen Plan nicht genehmigte — die abermahlige Bitte um meinen Abschied hinzugefügt. So erhielt ich deuselben endlich in deu gnädigsten Ausbrücken, und wurde zu gleicher Beit zum Collegien = Nath befördert.

Am zysten April verließ ich mit meiner Familie Petersburg, durchdrungen von Dank für den verstorsbenen sowohl als für den lebenden Monarchen. Ju Je we verweilten wir noch einige Wochen ben dem Probst Koch und seiner edlen Familie. Son ihren echt freundschaftlichen Wünschen begleitet, sesten wir uns seres fort bis nach Wolmershof, einem von

ben Landguteen des biedern Barons Lowenftern, wos-

Rach furger auf Wolmershof febr gludlich verlebter Zeit, gingen wir weiter nach Riga, wo uns neue, nicht weniger garte Freuden erwarteten. In dem paradiestischen Graffenbende brachten wir einige sehr frohe Lage zu, und verließen es endlich fegnend und gesegnet.

Hier erfuhr ich unter andern, daß ein Brief, ben meine ungludliche Frau an die Frau Herzoginin von Weimar geschrieben hatte, von dem Postdirector gleichfalls an den Kaiser gesandt worden sep; daß diesser ihn gelesen, aber auf der Stelle mit dem Besehle zurückgeschickt habe, ihn vorsichtig wieder zu versiegeln, und an die Addresse abgehen zu lassen. Gewiß ist es, daß dieser Brief keine andere als eine heilsame Wirstung auf das empfängliche Herz des Monarchen hervorbringen konnte. Vielleicht verdanke ich also meine Besteyung zum Theil berjenigen Person, der ich sie am liebsten verdanke: meiner guten Fran.

Als wir nun weiter suhren und bald darauf der Preußische Abler uns winkte, brach ich in Thranen aus, die ich, von meiner guten Frau innig umarmt, an ihrem Herzen sanft verweinte. Richt etwa als ob ich nun erst des Gefühls der Rettung recht froh geworden ware; o nein! aber es war ein Gemisch von manchersley starken Gefühlen über die Vergegenwartigung jener Scenen meiner Leiden, welche mir jene süßen Thranen auspresten; und mit seperlicher, unnennbarer Wehmuth begrüßte ich die Staaten Friedrich Wilhelm des Pritten.

Rach fo langen fcmerglichen Entbehrungen bes

Rusen überließ ich nich nun wieder ihrem mir so bedurstigen sußen Umgang in mannigsaltigen Gestalten,
wie das Publikum weiß, und worunter ich sonderlich
die Redaction des Freym ut higen mit warmem Gifer pstegte. Ach ich ahnete die Erschütterungen nicht,
die meinem neuen Vaterlande bevorstanden, und die
alle meine Grundsase des Volkerwesens so fragmentarisch zerstückelten. Der Verfolg meiner Erzählung ist
der Topus meines verstimmten Gemuths.

Wohl dem Rummervollen, der reisen darf! Fremde Berge und Thaler, ach, und mehr noch fremde Sesichter, die nichts von ihm wissen, nichts von dem ahnen, mas in ihm vorgeht, die muß er suchen, wenn er seines Lebens drückende Erinnerungen, eine nach der andern, von sich wälzen will. Wem das Feuer sein Haus zerstörte, thate thöricht, den rauchenden Trümmern gegenüher sien zu bleiben. Wohl mir! Ich entserne mich von ihnen!

Potsdam. Welch ein Sewimmel und Getummel belebt des besten Königs sonst rubige Wohnung! Uniformen von allen Farben mablen die Straßen bunt, Fremde aus allen Segenden strömen zum prächtigen Spauspiel; die dumpse Trommel wirbelt, und das Geschüß donnert, und des halben Wondes Glödlein tonen freundlich dazwischen. Die Thore sind nicht weit genug, die schauende Wenge zu fassen: sie drückt und drängt, prest und schiebt sich; hier stöst ein Eilbogen, dort streist ein Rad; dier bleibt den zarten Schönen ein Sporn im Rleide hängen; dort ruht der Kopf eines Gauls auf ihrer dunnverschleverten Schulter; bis endlich aus des Thores weitem Munde die Wolke bervorquillt, Hügel und Thäler überschwemmt. Da stehen

und wogen die Tansende, und heften ihre Blide, von Bergnügen trunten, auf die lange unabsehbare Fronte, übet der die Jahnen wallen, an der die gestügeleten Reiter auf und nieder eilen. Ein frohes Gemurmel verkündet des Königs Erscheinen, den ungeheneren Körper belebt ein einziges Wort, und Eine Seele. Dewegt die jahllosen Glieder. — Mir aber wat das herrliche Schauspiel unserer Herbstmandvers zu groß und fröhlich; es überfiel mich eine Angst ben all der lauten Freude, und nur im tiesen stillen Sande hinter Potsdam, von dustern Radelwaldern eingeschlossen, athmete ich wieder frever.

Seidelberg. Wenn ein ungludlicher mich fragte, wo er leben muffe, am dem lauernden Rummer dann und mann eine Stunde ju entruden, fo menne ich ibm Seidelberg; und wenn ein Gludlicher mich fragt, welchen Ort er mablen folle, um jede Frende des Lebens frifch ju trangen, fo nenne ich ihm abermable Beibelberg. Romantifche Lage, milde Luft, biebre Menfden, Bwanglofigkeit, bequeme Wohnungen, Wohlfeilheit: welche Bortheile! und doch ben weitent noch nicht alle; benn einen ber größten gewährt Beibelberg noch als Radbarinn fo mancher fconen angenehmen Stadt, fo manchen freundlichen Stadtchens. Bill ber Leidende mit feinem Gram allein fennund das mochte er ja anfangs immer! - fo mandelt er am reigenden Ufer des Rectar, oder auf den applgen Bergen, ober in ben majestatischen Ruinen bes Schloffes, ober er macht fleine Ercurfionen nach Beinheim , Beppenheim 2c. Sat aber erft fein Rummet aus dem Gebiethe der Bergweiflung fich entfernt, barf er Menfchen und Menfchengewuhl nicht mehr fdeuen,

fo fann er meiftens in einem balben, bochftens in einem gangen Tage, in Manbeim, Stuttgard, Frantfurt am Mann, im Theater fich erluftigen, er fann - in Darmstadt, Heilbronn, Bruchfal, Hanau, Speier, Worms, Oppenheim, Offenbach, turg links und rechts, und überall, Berftreuung finden. Seidelberg felbst befist ber fleinen Merkmhrdigfeiten fo manche. -Das famble Beibelberger Raf ift eine elende Mertwurbigfeit, die nicht einmahl burch ihr Alterthum intereffirt; denn bas alte Ras ift auseinander gefallen, und Curfurft Carl Theodor hat fich durch Erbauung eines neuen - nicht verewigt. Indeffen rathe ich doch jes bem Reifenden, in den Reller ju geben; benn er finbet etwas, bas er nicht fucht, und bas ihn wie mich ergoben wird. Es ift nahmlich die bolgerne Bildfaule eines ebemahligen Sofnarren, Elemens genannt, 3a, bas ift eine mabre Sofnarren = Phyfiognomie: in Diefem Individuum ertennt man auf den erften Blid die Sattung. Dicht fomobl Bitg (bem man feine Wahrheit verzeiht) als govialitat, (berman nichts ubel nimmt) lebt und fpricht in und aus biefem Befichte. In bem Munde Diefes Wohlgenahrten wird Miles jum Scherg, mohl jum treffenden, aber nie gum bittern Scherg. Ja mabrhaftig, ich mocht einen folden Rarren um mich baben, und ich verdente es allen, gefronten Sauptern, baß fie bie nugliche Mode haben abkommen laffen. Die Bildfaule des ehrlichen Clemens Scheint ihrem Untergang ziemlich nabe. Es ware in der That Schade datum. Mir hat feine blose Phyflognomie einen beitern Augenblid gewährt, und ich mochte ibn weit lieber ins Leben gurudrufen, als die berühmte Dame Morata aus Ferrara, deren

Denkmabl sich in der Peterskirche befindet. Sie ftard im neun und zwanzigsten Jahre, und hat, Trop ihrer Jugend, mehrere gelehrte Sprachen verstanden, und zu Heidelberg Collegia gelesen. Auch von ihrem Manne, einem gewissen Grundler, ist in der Inschrift nebenher die Rede. Ich liebe die Frauenzimmer nicht, die so gelehrt sind, daß sie ihre Manner idas durch zu einem Reben ber machen.

Mauren. Man fann in der Geographie ziemlich bewandert fenn, ohne eben dies Stadtchen ober Dorf (ich erinnere mich nicht recht, was es eigentlich war) gu tennen. Es ift die erfte Station zwifchen Beidelberg und Stuttgard, und ift mir bloß burch eine alte ungludliche Frau merkwurdig geworden. 3ch gable es unter die ichonften Borrechte eines vielgelefenen Schrift. ftellers, daß er dann und wann, durch ein Wort gu tehter Beit gesprochen, bas Elend aus den finftern Winkeln hervorziehen, und in die milden Strablen des Mitleids ftellen tann. Als ich in die Stube des Postbaufes trat, fab ich ein achtzigiabriges blindes Mutterchen am Dfen fiben, das ein Stud Brot mubfam im Munde gerdruckte, und ein fleines Glas Wein daben trant; neben ihr ftand eine Rrude. In ihrer Jugend mußte die Frau schon gewesen fepn; ihre noch immer einnehmende Physiognomie und der ftille Gram ber darüber ichmebte, machten fie mir intereffant. 3ch fragte die Posthalterinn, ob es ihre Mutter fen ? Ich nein, berfette biefe; es ift eine febr arme blinde Frau, die fich von fremden Wohlthaten nabren muß, und benn und mann ju uns fommt; wir thun bann an ihr, was wir tonnen. - "Aber fie bettelt ja nicht." -Rein, betteln thut fie nie, wer fie fennt, gibt ibr. -

3ch naberte mich ber Alten: Sind Sie fcon lange blind? bob ich an. - Roch vor furgem, fagte fie, habe ich einen Schimmer gehabt; jest fen auch ber verschwunden, und fie tonne noch immer nicht fterben. - Eros dem Antheil, ben ich an ihr zu nehmen fcbien, bettelte fie boch nicht. Das rubrte mich; ein Wort gab bas andere: fie ergablte mir ihre traurige Befdichte. Gir mar im Bennoverifchen an einen Prediger verheirathet, hatte liebe Rinder, und lebte glude lich. Da fam der fiebenjahrige Rrieg, mit ihm Roth und Glend. Sie verlor alles ibrige, fie darbte und behielt froben Ruth. Gie fab ibre Rinder fterben und hielt fich noch aufrecht. Endlich ftarb auch bet Mann; Das warf fie nieder. Gine lange Rrantheit fraß ben Reft ibres Bermogens. Rackt und blog mußte fie ibren Wohnort verlaffen. Man rieth ihr, ju ihrem Somager ju geben, der Appellationsrath in Darmftadt war. Sie fannte ihn nicht, ein munderlicher Seiliger [ follte er fepn, fie magte es, weil die Roth fie drang. Bon armen Freunden farglich unterftust, (benn, fagte fie, niemand batte mehr, etwas ju geben) brachte fie die Reisetoften auf, und tam mit dem Postwagen nach Darmstadt. Bebend tritt fie vor die Thur ihres Schwagers. Gine Magt empfangt fie verlegen, weißt ihr jedoch ein gutes Bimmer an, und bringt ihr Erfrischungen. Sie bleibt mehrere Stunden allein; tein Schwager laft fich feben. Begen die Racht tragt die Magd ein gutes Abendeffen auf; fie aber tann por Bangigfeit und Behmuth nicht effen, fondern fragt nur immer nach ihrem Schwager. Morgen, morgen, fagte die Magd, die ihre Mengftlichkeit gewahr wird und theilt: fcblafen Sie nur erft rubig aus. Gie be-



durfen der Erquidung. Sie foldft nicht. Der Morgen fommt, da tritt bas fammtliche Sansgefinde gu ibr berein und betennt ihr weinend, ber Schwager fen por vierzehn Sagen begraben worden, und habe burch ein Zeftament fein ganges anfebnliches Bermogen gu milben Stiftungen vermacht. - Sier fing bie grau bitterlich an ju weinen; ich fann noch immer nicht fterben! fagte fie. - Dir ift entfallen, wie fie in die Begend tam, in der fie nun feit faft funfe aig Rabren bungert und nicht ferben fann, Bon Beidelberg aus wurde fie lange unterflust; aber feit anderthalb Sabren erbalt fie auch pon bort nicht s mebr. Da fie nun nicht bettelte, fondern nur fo fill da faß, fo ward ihre Jammergeftalt oft überfeben, und fie erhielt wenig. 3m Befprache war fie etwas weitlaufig; aber fie ergablte gut und jufammenbangend, und die Frau von Erziehung mar ihr fogleich angumerten. Was man ihr gab, nahm fie mit verfcamtem Anftand, und dantte berglich phne Kriecheren. 3be Bunfd gu fterben, ihr Gebeth um den Ind waren außerft rubrend. - D, wie gern will ich bem Pofthalter verzeihen, bag feine Pferde auf bem Ader maren, und ich uber die Gebuhr ben ibm aushalten mitje te, wenn diefe furge und fomudloft Ergablung die Beranlaffung wird, bas gefühlvolle Menfchen, bie des Beges reifen, oder nicht reifen, die arme blinde Frau unterftugen! Lange wird fie ihren Wohlthatern ja ohnehin nicht gur Laft fallen; balb wird Freund Sann ihren febnlichen Bunfc erfullen, und fie fanft ju ihrem Gatten, ju ihren Rinbern geleiten. -

Burid. Der Reifen in der Schweis gibt es bey Dugenden, gute, mittelmäßige und foleche

de, und es last fich uber bie Raturmunber Diefes Landes nicht allein nichts Reues mehr fagen, fondern es mare auch von Anbeginn beffer gemefen, man hatte gar, nichts darüber gefagt. Denn - aufrichtig geftan-. den - bat noch je die Befdreibung einer ichonen Begend, mare fie auch von Meifterhand, - ein - beutliches Bild vor die Seele gefchoben ? - Dir nie, Man fann mir freplich einen See, beffen Ufer mit lieblichen Landhaufern befaet ift, gur Rechten binmabfen, man taun mir die Rette bes Jura Bebirges gur Linken zeigen, den Montblanc in den Sintergrund ftellen, u. f. w. man tonn fich ber poetischen Bilberfprache daben bedienen; in meiner Phantafie wird man boch immer nur ein verwirrtes Bild von allen diefen Begenftanden weden, verwirrt und nicht einmahl ahne lich schwimmt es vor mir berum, und ich suche vergebens es feftzuhalten. Darum mar ich von jeber ein Beind von allen folden Befdreibungen. Die Schweiz muß man felbft feben, fo wie man ein Concert felbft boren muß. Wer mir mit Worten Gegenden mahlt, ber thut noch weniger, als der, der mir eine Syme phonie vortrallert. 3ch tann und will alfo weiter nichts pon der Schweiz fagen, als baf ich bier und ba auf Stellen gestanden habe, auf benen vermuthlich ber liebe Gott ftand, als er nach der Schopfung die Welt anfab, und fagte: Gie ift gut.

Paris 1804. Der erfte Conful und dessen

S mare fun und zwedlos, wenn ich uber Bonaparte als helden oder Staatsmann fpreschen wollte. Thaten durch Erfolg gefront, find ims

mer heldenthaten, und diejenige Staatstunft ift die rette, die dem Lande Glud und Rubm bringt. Daber fann nur die Rachwelt uber ben Mann tichten, ber jest, wie einft vom Jupiter gefungen murbe, mit feinem Augenwimper Welten bewegt. Und worauf wird das Urtheil der Rachwelt fich grunden: Abermahls faft nur auf den Erfolg; wir beschrantte Menfchen baben nun einmabl teinen andern Magitab. Grtampft Bonaparte Frieden und lange Rube; barf er bas Schwert für eine Reibe von Rabren finten laffen - (es gang in die Scheide ju fenten, mare ibm fdwerlich ju rathen) fo wird er auch gewiß alle die wohlthatigen Begleiter des Friedens unter feinem Schilbe fammeln. gibt ihm Sould, was man icon vielen großen Mannern vorgeworfen, er achte die Menfchen menig, fie fepen ihm nur Mittel jum 3mede. Gefest bem mare fo , (und ohne ju erinnern , daß bem Manne auf des Berges Spise die Menfchen im Thale nur flein fcheinen, der Regent bingegen an bes Boltes Spite nicht wenig Menfchen tennen lernt, die wirklich Hein fin b) gefest alfo dem mare fo, was tummert es das Bolf, gu miffen, marum Bonaparte es gludlich gemacht hat? - Wenn nur die icone Beit wiederkehrt, wo jeder Bauer sein Suhn in den Topf steckt, wird er daben fragen: ift es auch die Liebe des Regenten, ber ich meinen Wohlstand verdante? Der fehlte ihm nur mein Wohlftand noch ju feinem Rubme? - Rein, auf folde Spigfindigfeiten laßt fic bas Bolf nicht ein. . Je gludlicher es ift, befte weniger bentt es an ben Urheber feines Bluds; benn die Bolter machen es mit ihrem Regenten, wie die Menfchen überhaupt mit Bott ; fie flagen ober murren nicht eber, ale bis es

ihnen übel geht, gleichviel ob mit oder ohne ihre Sould.

Somer mag es fenn, auf einem folden Poften die Menfchen noch zu lieben oder gar zu achten. Wenn jeder fich naht, das Berg verfchlieft, und nur die Sand offnet, um ju empfangen; wenn jeder feine ichonften garben breit gur Schau legt, wie die Blumen benm Connenschein, und geschwind die Blatter gufammenfaltet, wenn eine Regenwolke porfibergiebt; wenn alle und alle nur durch Chrgeit ober Sabfucht an den Thron, und nicht an den, der darauf fist, gefeffelt find; wenn alle morgen bem neuen Berricher basfelbe . porlifpeln, was fie heute dem alten vorgelifpelt haben: fagt mir um Simmelswillen, wo foll Achtung fur die Menschheit berfommen? - Rur ein Freund, in ber mabren Bedeutung des Wortes, ein Rreun d wie Sully es Beinrich bem Bierten war, tann bes Regenten Berg vor diefer ftarren Ralte bewahren, die unpermeiblich fonft ifn menfchenfeindlich ergreifen muß.

Doch ift bas, wie gefagt, nur fur ibn Unglud, nicht fur fein Bolt; benn bas wird entweder gar nicht nach ber Quelle feines Gludes fragen, ober recht gern ber Liebe beymeffen, was die Ruhm fucht erzeugte.

Als ich nach Paris tam, war ich angerst begiestig, den geseperten Helden des Jahrhunderts zu sehen. Einige Tage verstrichen, mein Wunsch blieb unerfüllt. Endlich eines Abends im Théatre français wurde die Vorstellung durch ein lautes allgemeines Klatschen unterbrochen, und aller Angen wandten sich nach Bosapartens Loge, welche dicht an der Bihne besindlich ist. Ich war ungläcklicher Weise gerade in einer Loge, wo ich ihn nicht sehen konnte; da aber die Mitglieden

des Théâtre français mir sehr gutig das Recht eins geraumt hatten, nach meinem Belieben im gangen Saufe ju geben, wohin ich wollte, fo bediente ich mich jest dieses Rechtes schnell, um auf die Bubne selbst zu eilen, und da aus einer Couliffe, ber Loge des erften Confuls gerade gegenüber, den mertwurdigen Mann recht ins Auge ju faffen. Schon ofter war ich auf dem Theater Temefen, und nie batte ich ein Sindernif bafcibft gefunden; wie erstaunte ich daber nicht, als ich jest die dren erften Couliffen mit Confular Garde befest fand, die jedem, der fich nabern wollte, gurudwiesen; ja fogar bas Rammermadden ber Mademoiselle Duchesnois, welche lettere, ich weiß nicht mehr welche Rolle spielte, traf biefes Schidfal, ungeachtet thre Gebietherin ihrer nothwendig bedurfte. wurde durch Bermendung des herrn Lafond und Monvel, die gerade gegenwartig maren, für mich fowohl als für bas Rammermabchen bas ftrenge Berboth aufgehoben, deffen Grund ich mir nicht wohl ertlaren fann. Als bloge Sicherheits = Rafregel fdeint es mir ungulanglich. Bielleicht liebte Bonaparte nicht, angegafft in merben; da batte er frenlich recht, aber er mußte fich daran gewöhnen, benn es ift nun einmahl ungertrennlich von einem folden Boften. rubrte der Befehl auch gar nicht bon ihm felbft ber; vielleicht bat er ibn fogar gemifbilligt; ich erinnere mich wenigstens nicht, nachber wieder Confular = Garbe auf der Bubne gefeben gu baben.

3m Shaufpiel, faß er ftill und ernft, ichien febr aufmertfam, fprach mit teinem feiner Begleiter, (bie alle hinter ihm ftanden) gab tein Beichen weder bes Bepfalls noch bes Diffallens, auch nicht einmahl

burd eine Diene. Das Parterre empfing ibn jebes . Mahl mit raufdendem Bepfall, abrigens aber betummerte es fich wenig um ibn. Das Recht ju pfeifen und au toben ließ es fich nicht ranben, und ich babe es in Bonapartes Gegenwart erlebt, daß ein neues Stud, welches er doch auch in feben getommen mar, nicht einmahl ausgespielt werden durfte. Ben diefem Muth. willen blieb er gang gelaffen, vermutblich eingebent, daß die Pariser wie die Romer panem et circenses baben muffen, wenn fie rubig bleiben follen. - Bonaparte liebte vorzüglich Trauerspiele. Er bat fich gegen mich felbft, mit guter Laune, gegen bie Dramen erffart, ließ aber auch die aus Boltaire betgenommene Cinwendung gelten. Que tous les genres sont bons, hors le genre ennugeux. Man glaube. auch nicht, daß er darum eben ein Feind ber Luftfpiele oder Dramen fen : ich habe ihn vielmehr der erfen Borftellung eines neuen Luftfpiels bepwohnen feben, und mein Drama Btubergwift, befuchte er, als es gerade nach einem Trauerfviel bargeftellt wurde, ben welchem er nicht gegenwartig war.

Seine Logen in den vier erften Theatetn waren seht reich und geschmadvoll verziert. Unter die Berzierungen gehört besonders auch ein goldener Stern, der bald unter, bald über ber Loge angebracht war. Man sagte, er glaube an einen Glücksstern, und vertraue mehr auf denselben als auf sein großes Genie. Wenn das auch wahr ift, (wie mich viele verfichert haben) so kann das dennoch seinen Ruhm nicht schmalern. Wenn der Grieche, den das Orakel für den Weisesten erklatte, seiner Weisheit unbeschabet,

einen. Dam on haben burfte, warum benn nicht 800 naparte einen Stern? -

. Die große Parade, dazumahl eine ber vorzügslichsten Merkwürdigkeiten von Paris, habe ich auch ein Paar Rahl mit angesehen. Es ist in der That ein imponirendes Schauspiel.

Reines von den Bilbern , die ich in Deutschland oder in Frankreich von ihm gefeben batte, glich ibm gang; die meiften glichen ihm gar nicht. (Bu ben lettern geborte unter andern Davids berühmtes Gemablbe.) Um besten hatte ibn Sfaben getroffen, ber ibn in ganger Rigur ftebend bargeftellt, und von beffen Bilde auch ein recht guter Rupferstich vorhanden war. 36m ben weiten am abnlichsten, fand ich bas Bruftbild auf den neuen Runf - Franten - Studen vom Jahre zwolf; fo oft ich dieß betrachtete, fand ber erfte Conful lebbaft vor mir. Er batte feit einiger Beit gugenommen, welches einen Mann wie Bonaparte grab . nicht vorzüglich fleibete, benn man war gewohnt, ihn gang Seift ju denten , und die Phantafie erlaubte ibm gleichsam nur fo viel von irdischer Sulle, als eben nothwendig mar jum Werfzeug des Beiftes. 3ch wette, daß fich niemand Bonaparte mobibeleibt denfen fonnte, und doch mar er es dort ein menig, icheinte es vielleicht auch mehr, weil er klein von Statur ift. Sein Profil ift bas eines alten Romers, ernft; ebel, ausdrucksvoll. Wenn er immer fcmiege, fo wurde fein Ernft etwas Raltes, Burudichrectenbes haben; fo bald er aber redete, gierte ein wirklich holdes Lacheln feinem Mund, und man gewann Bertrauen ju ihm. Berade bas mar ber gall mit Paul bem Erften, defe fen Freundlichfeit man nicht widersteben founte.

Da ich eben Pauls des Ersten gebenke, jo darf ich nicht vergeffen, zu erwähnen, daß der erste Conful mit mir über diesen unglücklichen Monarchen sprach, und mit Innigkeit seine Hochachtung für ihn bezeigte. "Er war ein Histopf," fagte er unter andern, "aber er hatte ein vortreffliches Berz."

Mit großer Leichtigkeit und Unbefangenheit sprach er von den verschiedenartigsten Materien, worunter denn, als er zum zwepten Mahl sich mir nahete, auch das Theater Plat fand. Er nannte uns Deutsche melancholisch, und meinte, durch die rührenden Dramen werde das französische Trauerspiel etwas beeinträchtiget; er liebe nicht zu weinen u. f. w.

Eines unangenehmen Rach fpiels der Prafention beom erften Conful, muß ich noch erwähnen. Um andern Morgen nahmlich melbeten fich die Mufitanten bes erften Confuls, um mir ju meiner Ankunft Glud ju munichen, das heißt, um ein Gefchent zu erhalten. Da ihrer nur zwen maren, fo glaubte ich genug ju thun, wenn ich jedem einen fechs Livres . Thaler verebrte; allein fie waren damit nicht zufrieden, fondern erklarten, bag ihrer 24 fegen. Bier verging mir die Geduld. Ich fagte ihnen febr bofe lich , die Gratulation folder Runftler tonne feinen ans dern Preis haben , als den Dant für eine folche Che re, und ließ fie mit langen Gefichtern abziehen. -Bewiß mußte ihr Chef nichts von diefer Art ju bete teln, und ich glaube durch die Befanntmachung ein gutes Wert gestift ju haben, denn jeder Frangofe, ber dieß laß, wird geeilt haben das Seinige bengutragen, um eine Gewohnheit abjufchaffen , welche bie Dige tionglehre beeintrachtigt.

## Das Mufaum ber frangbfifchen Dente mabler. 1804.

Iff jest unftreitig eine ber vorzüglichffen Mertwurdigfeiten von Paris. Berg, Seift, Runftfinn, Phantafie, Alles wird in Bewegung gefest, fo balb man dies Beiligthum betritt. Alexander Lenoir, ber von glubendem Gifer befeelte Stifter und Borfte's. ber des Mufeums, bat, einem von der Regierung er= haltenen Auftrage ju Folge, aus allen gerfiorten Schloffern, Rirchen und Rloftern gegen fe debundert frangofische Dentmabler gefammelt, deren manche bis jum fechsten Jahrhundert binauffliegen, und beren Jedes ohne Ausnahme entweder durch Runft= werth, oder durch Beobachtung der Rortfdritte der Runft, oder durch die Befdichte, oder auch nur durch die entflammte Phantafie des Befchauers ein bobes Intereffe empfangt. Ein aufgehobenes Rloster (des petits Augustins) ift gur Aufstellung die fer Schate eingeraumt, und dief antite Local fammt feinen Sofen und Garten trefflich benust worden.

Welche wehmuthige Beklommenheit ergreift mich, indem ich jenes Gemach betrete, deffen Bauart das zwolfte Jahrhundert verkundet? D, diese Saulen, diese Trummer gehörten einst dem Paracet, und in der Mitte dieses Grabmahl — es ist Abelard? Es ist dasselbe, welches Peter der Ehrwürdige seinem Freunde widmete. Hier liegt Abelard mit gesenktem Haupte, und gefaltenen Handen, und neben ihm seine treue Geliebte, und die Köpse dieser interessanten Gestalten sind Abdruck, die der Bildhauer von ihren

wirklichen Kopfen nahm, und — was mehr als Alles — diefes Grab umschloß wirklich die verein igte
Asche der Liebenden! — Abelard! Selvise! rufte der
Stein mir zu. Ich legte meine hand darauf: — Ralter Stein! wollt ich sagen — und zog sie ploglich
zuruck, denn dieser Stein war nicht kalt! — Eine
Inschrift, von welcher man behauptete, daß sie Marmontel zum Verfasser habe, war so einsach schon, daß
ich sie gern abschrieb!

Hic

Sub eodem Marmore jacent Hujus monasterii Conditor Petrus Abaelardus Et abbatissa prima Heloise,

Olim studiis, ingenio, amore, in faustis nuptiis Et poenitentia,

Nunc aeterna, quod speramus, Relicitate conjuncti.

Hier ruhen unter demfelben Marmor diefes Klosters Erster Erbauer Peter Abelard Und erste Aebtissin Heloise, Vormahls durch forschenden Geist, Liebe, unglückliche Che

Und Reue, Jest', fo hoffen wir, durch ewige Gludfeligkeit vereinigt.

Jedes liebende Paar, das fo gludlich ift, Sand in Sand die taufend Merkwurdigfeiten von Paris ju

besuchen, follte an diesem Grabe ben Schwur ber Treue erneuen.

## Das Mufeum Rapoleon. Gemablbes Sallerie.

36 muß bas traurige Befenntnif ablegen, baß ich fo gludlich bin, ju allen Runftwerten mein Gefühl mitzubringen, und fogar immer guerft mein Befühl. 3ch weiß recht gut, und habe von unferer gewaltigen neuen Shule oft gebort, daß ein Runftwert gar nicht auf bas Gefühl mirten barf, und muß: daß es ein elendes Machwert ift, fobald es bergleichen thut; daß es die Ratur nicht nachabmen oder gar erreichen barf, weil es fonft unausstehlich gemein ift; baß es vollig gleich viel gilt, an welchem Begenftande die Runft fich ubt, u. f. w. Alle diefe fconen und einleuchtenden Wahrheiten bin ich fo ungludlich, mit einem Ohr ju boren, und ju dem andern wieder berausgeben zu laffen. Ich frage nicht vorher : von wem ift bas Bild? Ift es auch alt genug, um es enthufigftifch loben ju durfen? Ift in ber Beichnung gar kein Fehler? Und ich frage auch nie: Welchen Ginbrud foll das Bild nicht machen ? Sondern ich frage: welchen macht es? weil ich fo verftocht bin, mir ein= gubilden, der Mabler habe es gemablt, um diefen oder jenen Gindruck auf den Befchauer hervorzubringen, aus allen biefen meiner gemeinen Ratur an-Elebenden Bebrechen folgt nun, daß ber Lefer burd= aus feine Runfturtbeile von mir ju erwarten bat. Ich will und werde nichts anders thun, als ergabten, was ich gefeben, und welche Empfindungen bas Befehene in mir erregte. Daher werde ich oft ben Gegensständen verweilen, die manchen untergeordnet scheinen, und ben andern vorüberschlüpsen, über die manche ein großes Geschrey erheben. Mit gutem Borbedacht habe ich keinen von den vermaledenten Kunstkennern mit mir genommen, die, mit der doppellorgnette vor den Augen, nichts weiter zu thun wissen, als dem unbefangenen Beschauer jeden Genuß zu verkümmern; oder hinwiederum ihn zwingen wollen, zu genießen, wostür nur ihre höhere Offenbarung sie empfanglich macht. Das einzige, was ben meiner sündigen Einfalt mich noch ein wenig tröstet, ist Lessings Ausdruck in Emilie Galotti: "hinweg mit dem, der erst vom Mahler Lernen will, was schön ist."

Was die Landschaften betrifft, so hege ich da wieder meine eigene Reherep. Zwar find mir die gemahlten Landschaften weit lieber als die beschrie-benen, und Bernet und Hackert (von dem bier aber nichts ist) reißen auch mich oft zu staunender Bewunderung hin, aber — es bleibt mir kein Bilb in der Seele; es ware denn daß die Landschaft durch eine Geschichte belebt würde, denn für mich ist nun einmahl Geschichtsmahleren das hochste und Sinzige in dieser Lunkt!

## Gallerie ber Antiten, Statuen, Buften, Basreliefs.

Ariadne auf bem Felfen von Nagos schlummernd, wird wohl nicht auf jedermann einen , so farten Eindruck hervorbringen, als sie auf mich ge-

macht hat, benn es sift die nahmliche Bilbscule, die unter dem Nahmen Eleopatra bekannt ift, (ein Irrethum, zu welchem ein Armband in Form einer Schlange Gelegenheit gegeben) die nahmliche, von welcher eine treffende Copie auf der Treppenruhr im Ribaitowsschen Pallast stand; die nahmliche, vor der ich Paul den Ersten zwolf Stunden vor seinem Tode zum lesten Mahle sah und sprach. Die Erinnerung an ihn wurde um so lebhaster, da der Herrscher, in dessen Land ich mich eben befand, ihr in so manchen Studen gleicht.

Es ift doch feltfam, daß, wenn man gleich gum Unftaunen und Rachbethen fich nicht geschaffen fühlt, man bod immer eine gewiffe Schen bebalt, feine Meinung gegen die der Menge laut werden gu laffen. Eben geht es mir fcon wieder fo mit der Be nus von Medicis und bem Laocoon. Was tann ich benn bafur, bag biefe Benus mir wie ein gang artiges Rammermadden vortammt, die von dem jungen herrn von Saufe im bochften Reglige überrafcht wird, und fich feinem lufternen Blide nicht gang ernftlich gu entziehen fucht? - Gie bat Dhrloder, in welchen wohl vormable prachtige Dhrgebange prangen mochten, fo wie die Spur auf ihrem linken Arm deutlich zeigt, daß fie einst das Armband, Spintber genannt, trug. Man fagt, man wollte ihr diefe Bierrathen witber geben, um gang ben Gefchmad ber Alten nachjuabmen , welche Gold und Marmor gern mifchten; nach. meinem Gefchmad mare bas nicht. - Der Runftler. der diefe Benus fouf, foll Cleomenes geheißen baben, und in Darftellung iconer Weiber febr glucklich gewesen fenn; fo febr, das Plinius fogar ergablt, ein edmischer Ritter habe fich einst in eine seiner Statuen gum Sterben verlicht. Was kann ich denn ferner das
für, daß diefer Laocoon mirfeine Empfindung gibt,
wie der Menschenfresser zu Berka ben Weimar, als
ich ihn in meiner Ingend radern sah? — "Runst, hohe
Runst!" allen Respect vor der Runst? da ich aber nicht
hieber gekommen bin, um die Anatomie zu studieren,
so gehe ich vorüber, will jedoch niemanden in seinem
Glauben irre machen.

## Findelhaus. (Hospice de la maternité.)

Sier fand ich, ju meinem unaussprechlichen Bergnugen die nahmliche alte Monne wieder, die foon por drengehn Jahren durch ihre unbeschreibliche Mutterforge mich fo fehr gerührt hatte. Rur in weltlis den Rleidern fand ich fie jest, und auch nur die Rleider waren verandert an ihr. Durch Glauben und Bertrauen auf Gott mar fie allen Sturmen der Revolution gludlich entgangen. ' Die andern Rarren batten fich furchtfam ju ihren Familien jurudgezogen; und eben wollte auch fie, mit einem Bundelchen auf dem Ruden, das Rlofter traurig verlaffen, als ihr auf der Treppe ein Bolkereprafentant entgegen trat, fie erfudend, ju ihren Befchaftigungen jurudjutebren. Unfangs weigerte fie fich beffen, als man fie aber verficherte, fie folle in ihrem Glauben ungefrantt bleiben, und, die Ordenstracht ausgenommen, nach Gefallen leben, ba tehrte fie muthig wieder um. Frenlich erinnert fie mit Wehmuth fich des iconen Rlofters, das fie raumen muffen, und für ibre damablige Wohnung feinen Erfat gewährte, aber fie ift bennoch heiter und

zufrieden, im Bewußtseyn erfüllter Pflicht. Ich fand wenige Zindlinge, denn sie werden, der großen Sterdlichleit halber, gleich aufs Land gegeben; nur die, welche am selbigen Morgen, und wenige Tage vorher gebracht worden, lagen in reinlichen warmen Betten. — In einer Reihe von artigen Zellen, auf einem langen Gange, warteten die Armen auf Findlinge, und saugten indessen ihre eigenen Kinder. Die weibeliche Bedienung des Hauses bestand aus lauter groß gezogenen Findlingen. Ordnung, Sauberkeit, Freundelichkeit, alles war wie vormabls.

## Theater der Brangofen.

Ich tann die frangofische Manier, Eranerspiele darguftellen, nicht leiden, eben weil fie Danier ift. Alle frangofifche Belden find in Gine Form gesoffen, ben ihnen gibt es nur eine Art, Empfindung und Leidenfchaft auszudrucken; wer ein Erquerfpiel fab, der hat fie alle gefeben. Ginige ber erft en Mitglieder des Théatre français machen hievon zuweilen eine. Ausnahme, ber einzige Salma immer. Er felbft Befteht aber auch, daß er die deutsche und frangofische Manier ju vereinigen fuche. Seine Reider tadeln ibn deßhalb, aber die große Wirkung, die er jedes Dabl bervorbringt beweißt gur Genuge, daß er die Bergen trifft. Salma ift ein fconer Mann, mit einer fauft ichwermuthigen Physiognomie, die jedoch jede Leidenschaft auszudrucken fabig ift. Er fpricht febr vernunftig uber Ratur und Runft, und über ben igro-Ben Streit zwischen Deutschen und Frangosen, ba fie

bald diefer balb jener ausschließlich hulbigen. Die Bereinigung bepder, sagter mit Recht, sen bepder Laiumph. Er hat ausländische Theater gesehen. Prufet Alles, das Gute behaltet, ift auch sein Wahlspruch.

3d will einigr Stude nennen, die ich auf dem Théatre français babe spielen seben. Lanford gab ibn vortrefflich , die ubrige Befegung mar booft mittelmaßig. Armenude wurde durch eine dou blirende Schauspielerin bargestellt. - Les deux freres (die Beridhnung oder Bruderzwift von mir) wurde fo foon vorgestellt, wie ich es nie gefehen habe, und vermuthlich nie wieder feben merde. Baptifta . als Capitaine, Michot, als Sans Bullen (einzig, unübertrefflich) Mamfell Mares, als Lott den (unaussprechlich liebenswurdig, eine Raivetat und Sittfamteit und geinheit und Unschuld - es ift unmbglich, von biefer jungften Grazie nicht bezaubert gu werden) bamabis, als Doctor Blubm, La Rochelle, als Entenborn - ja mabrlich, feine Stude fo fpielen feben, ift ein mabrer Benuß! In Deutschland werden immer nur einzelne Rollen hervorgehoben, das Sange bleibt Studwert. In Deutschland foute eigente lich nie ein Ochaufpiel beurtheilt werden, denn man fieht es nie fo, wie der Berfaffer es fich dachte. Doch nehme ich in Berlin einige wenige Stude aus, j. B. Seannette von Gotter, wo Ifflands Runft berr= lich glangt, und bennoch die übrigen neben ihm fich nicht im Schatten verlieren. Es ift eine Prunkvorfiel= lung des Berliner = Theaters, das Stud ift befanntlich gut, und fo oft es gespielt wird - bleibt dae gaus Icer. Doch ich vergeffe, daß ich noch in Paris bin. Das Parifer Publicum erinnerte mich ben der Borfiele

lung der deux freres lebhaft an das Biener, benn es bob, wie jenes, mit regem Gefühl, jede befere Stelle heraus. Das Stud hatte, wie man mir erzählte, aufangs mit großer Cabale zu tampfen, bob fich aber immer bober, und ift jest ein Lieblingsstud der Parifer.

Die Aufführung von Menfcbenbaß und Reve war durch eines Schauspielers Kraufheit lange vergo-Madamé Talma (vormahls Petit gert worden. Vanhove.) spielte die Eulalia recht gut, St. Phal aber den Meinan febr unter meiner Erwartung. Erffens follte icon ein fo wohlgendbrter Mann mit ausgeftopften Baden nie ben Meinan fpielen; gweptens follte Meinau nie fo furchterlich toben, und drittens follte er nicht angezogen fenn wie ein Sandwerksburfde. Er tragt nahmlich einen altvaterifchen dunkelblauen Rod mit gelben Anopfen, eine Scharlachwefte mit gro-Ben vieredten Tafden, fcmarge Beinfleider und Stisfeln uber die Rnie gezogen. Als ich meine Bermundes rung über diefes feltsame Coftum ju ertennen gab, beftand man barauf, bas fen beutich. 3ch batte gut reben und zeigte vergebens auf meinen eigenen Rrad, ber ja noch in Deutschland gemacht fen. Ran blick daken: c'est le costume allemand. folog mit der Berficherung, daß nur die deutschen Bleifderstnechte fich fo fleibeten, und verlor . tein Wort weiter. - Meinau padtt fich einige Mable fo muthend ben ber Bruft, daß man alle Augenblicke fürchten mußte, er werbe fich felbft ins Parterre fcbleudern.

Théâtre des jeunes artistes. Ich habe da Sarlefins Geburt aus dem Epe auffihren fe-

ben, ein Bauberfpiel mit vielen Bermandlungen, Gpeftatel, Mufit, Pantomime, Tang, Gefang, alles fo gut, daß man in großen Stabten Deutschlands gewaltig berguftromen murbe. Ein Gefecht zwischen fechs Berfonen, nach bem Zatt der Mufit, babe ich auf unfern Bubnen nie fo taufdend barftellen feben. Much ein Rampf ju Pferbe gwifden feche Reitern, ben welchem die Pferde luftig binten ausschlugen, Barletin und Pierrot mit den überhangenden Beinen fochten; ferner, feuerspepende Drachen u. bgl. alles fo gut als in ber Dongungmpfe. Bewunderungemurdig fcnell mar Sarletin in der Runft, fich felbft an vermandeln, befonders nahm er zwen Mahl hingereinanber die Gestalt feines Rebenbuhlers an, woben er nicht allein alle Rleiber, fondern auch fogar die fcmarge Larve mit feinem eigenen Beficht wechselte; welches Alles - zumahl das zwente Mahl - wirklich nabe an Bauberen grengte. - Ein Tageblatt (les Annales de la politesse) beflagte fic, das auf. ben fleinen Theatern ber beutfche Befchmad am Wunderbaren fo febr einriffe, und fürchtete, bag die Bernunft bes Bolts baburch werbe gefchwächt werben, auch werde man endlich mobi gar die Rudwirkung (Contrecoup) auf den großen Theatern fpuren; denn die Bolksmeinung pflange fich fort, wie ein elektrischer Schlag bis in die entferntefen Glieber. Go gang unrecht mag bas Blatt nicht baben.

Seit ber Revolution scheint die Einbildungsfraft der frangosischen Mahler eine dustere Farbe angenommen zu haben: Gueriu's Marcus Sextus, Davids Brutus, Gerards Belifar, u. a. m. haben

das icon bewiesen. Ginft fab ich auch ben bem Dichter Armault eine bereliche große Beichnung, Die einen neuen Beleg bagu liefert. Aus der fturmifchen Gee ragt eine Reihe von Klippen hervor, fein Land in der Ferne. Auf eine der Klippen hat fich ein Mann aus bem Schiffbruch gerettet, vor ihm liegen fein Weib und fein Rind, bende todt. Bur ihn felbft zeigt fich weit und breit weder Rettung noch Sulfe. Er ift nacht und bloß, boch bas fühlt er in diefem graflichen Augenblide nicht. Er tnieet mit ftarrem Auge vor Beib und Rind, und bat die eine Sand auf die Frau gelegt, um ju fublen, ob noch Leben in ihr fen. Der Blid ber Bergweiflung fagt nein! 3ch mochte bie Beichnung nicht in meinem Wohnzimmer bangen baben, fie erregt Graufen und Wehmuth. - Abermabls ein Beweis, bag die frangofischen Dabler gute Di dter find; unfere deutsche Propplaiften find bloge Runftler.

Biel Spaß haben mir oft die Urtheile über mich felbst in den offentlichen Blattern gemacht, und es verging selten ein Tag wo ich deren nicht zu lesen bekam. Der Sine beschwerte sich mit vieler Bitterkeit, daß ich der einzige Fremde sen, dessen Stude die Spre gehabt, ganz oder doch nur mit sehr geringen Abanderungen auf der französischen Buhne vorgestellt zu werden; alle übrige hatten nur Stoffe geliesert.— Wodurch, ruft er auf, erhalten sich diese mittelmäßischen Dramen? — durch die guten Schauspieler? — nein, denn die nahmlichen Schauspieler können ja nicht verhindern, daß so viele andere weit bessere Stücke fallen? man kommt ja doch immer wieder umz zu weinen, und sich hinterdrein siber diesenigen lustig

qu machen, welche geweint haben. In Parenthese gesteht er, daß Laharpe gesagt habe: Les épigrammes
contre les pleurs sont d'assez mauvaise grace. — Run, endlich, wodurch erhalten sich denn
meine Stücke? — durch ihren moralischen Sweck
(gerade das, was man ihnen in Deutschland abspricht)
der sie von den franzosischen Dramen eines Diderot und
Braumarchais zu ihrem Bortheil unterscheidet.

Ich will es diesen Herren bester sagen: sie erhalten sich, Trop allen ihren Fehlern, bloß durch die Wahrheit der Empfindung und Darstel-Lufing. Alle Jons und Sugenien werden sie nicht verdrängen. Ein natürliches Beilchen ist am Ende doch immer mehr werth, als eine gemachte Lilie, ware sie auch noch so kunstreich fabriciet.

"Wie ift es möglich," ruft ein Anderer, "daß "ben unferm Leichtfinn, unferm Sang jur Froblich-"feit, wir feit vier ober fünf Jahren fo viele Ehranen "in einem folechten beutschen Drama vergießen ? bat-"te man fie alle gefammelt, die vergoffenen Ehranen, "man hatte die große Trockenheit eines Jahres damit "vermindern tonnen." - Run aber tommt das Dertwurdigfte, die Urfache nahmlich, warum Menfchenhaß und Reue in Deutschland fo febr gefallen babe. "In Deutschland," fahrt er fort, "war das fehr na-"turlich, weil vor Erfcheinung von Menfchenhas 'und "Reue die Sitten noch fo aufferordentlich ftreng waren; "benn was gefcah, wenn ein Frauenzimmer fich ver-"gaß: man beftete ihr einen Bettel auf die Gdulter, "feste ihr eine Art von Triangel mit Schellen und "Glodlein auf den Ropf, führte jie fo durch Die Ctadt, "und endlich ins Buchthaus, mo fie mit eifernen Rue "geln an den Jußen, ein Jahr lang die Straßen se"gen mußte. Ueberdieß mußte sie alle Sonntage in
"der Rirche offentlich Buße thun." (Himmel! was für
reine Straßen und volle Rirchen würden wir haben,
wenn das wahr ware!) — Der Zweck von Menschenhaß und Reue sey also eigentlich gewesen, die Strenge
dieser Gesetz zu mildern, und darum hatzen besonders
die Weiber das Stuck gleich in Schuß genommen.
Daß aber auch die Franzosen ihren Corneille, Racine,
Boltaire, um eines deutschen Dichters willen eine Zeit=
lang vergessen hatten, das sey doch gar zu arg.. Das
deutsche Theater liege überhaupt noch so sehr in der
Kindheit u. s.

Sollte man nicht glauben, Deutschland sep von Frankreich wenigstens so weit entfernt, als der Mond pon der Erde ?

Es hat indeffen auch in Paris Leute genug gegeben, die, eben fo albern als in Deutschland, Menfchenhaß und Reue, (eins ber moralischften Schaufviele, die jemable gefdrieben worden) von Seiten ber Moralitat angegriffen haben. Dagegen erfchien meines Aufhalts (wo ich nicht irre im Courrier des spectacles eine fehr gute Bertheidigung, die mir großt ntheils aus der Seele gefdrieben worden. "Bibt es mohl," fagt ber Berfaffer, "viele Beiber, Die, "wenn fie aus der Borftellung tommen, den Chebruch "als eine unbedeutende Rleinigkeit betrachten ? als "eine Rleinigkeit, die meder auf das Glud des Gatten, "noch auf die gefellschaftliche Dronung Ginftuß ba-"be ? - Gulaliens Gewiffensbiffe, ihre Demuthigung "und peinliche Lage in Begenwart des beleidigten Man-"nes, fellen ein fchauderhafees Gemabibe bar, und

"raden vielleicht die Zugend ftrenger, als alle Stra-"fen und Befchimpfungen, welche die Botte des Ml-"terthums mit dem Berbrechen verfnupften." - Ruch den Charafter des Deinau, (den man übertrieben findet) nimmt der Berfaffer in Sous. "Rogebue," fagt er , "will wohl fcwerlich alle beleidigte Cheman-"ner überreden, fich ju Anachoreten ju machen ; da "batte er viel ju thun, befonders in unferer guten "Sauptstadt; aber er will zeigen, mas ein nagender "Rummer über das Berg eines braven Mannes per-"mag, der fein ganges Glud in den Befit einer ge-"liebten, tugendhaften Frau gefest batte. - Man "flagt taglich über Sittenverderbniß in den Chen: "gewiß fie entspringt ofter aus der Gleichgultigfeit der "Manner, als aus dem Leichtfinn ber Beiber. "Das Land, wo Deinau für einen Rarren paffirt. "bringt fcwerlich febr gefellige Chemanner berpor. -"Aber, tabelt man ferner, bas Gujet ift feblerhaft. "es lehrt junge Leute, mas fie nicht miffen follen. "Wenn eine Tochter ihren Bater fragt , . warum Mei-"nau eigentlich fo traurig fep? mas fann er ihr ant-"worten ? - Der Ginwurf ift fcwach. Gin Bater, "ber feine Lochter ins Schauspiel führt, muß bas "Stud juvor tennen; und dann find unfere Tochter "auch gerade feine folde Mgnefen. Ueberdieß moch-"te das schreckliche Gemablde der golgen eines "Rehltrittes leicht moralischer fenn, als die Lie-"bestectionen, welche fie taglich boren, um Ba: "ter und Manner zu betrügen. Stude wie Heureu-, sement, la Gageure, Figaro, u. f. w. find "ben weitem gefahrlicher, aber man giebt fie dennoch "vor , denn unfere Chemanner find artiger als Meinau."

34 mochte wohl wiffen, mas fich mit Fug und Mecht auf biefe Bemerkungen antworten ließe ?

Das nahmliche Blatt enthält auch eine artige Fabel, ju Rus und Frommen manches deutschen Eritius. Ein Papagen entstoh aus seinem Rafig, und meisterte dort den Gesaug der Bögel. Endlich bittet man ihn, da er es so gut versteht, doch auch einmahl ju singen. Da trast er sich im Ropfe und sagt: Reine Herrn, ich pfeise wohl, aber ich fingenicht.

Unter manchen andern Borgugen, die felbst Feinbe der Frangofen nicht absprechen konnen, ift einer der foonsten, der frengebige Enthusiasmus, mit dem fie Benie und Aunst ausmuntern und belohnen.

Der Berfasser eines Schauspiels oder der Componist einer Oper, werden in Frankreich folgendermaßen behandelt. Zede Einnahme wird in drey Theile getheilt, und von einem Drittel erhalten sie das Siebentel. Das scheint wenig, aber — sie erhalten dieses Siebentel nicht einmahl, sondern so lange sie leben und ihre Erben noch zehn Jahre nach ihrem Tode; sie empfangen es nicht bloß in Paris, sondern in ganz Frankreich von jeder Bühne; nicht bloß so lange das Stück noch Manuscript, sondern auch, wenn es schon längst gedruckt ist, benn kein Director einer Bühne darf sich unterstehen, es ohne Erlaubnis des Berfassers ausstühren zu lassen.

Madame Molé, welche Menschenhaß und Beue ein wenig verbaalhornt hat, ift dadurch jest schon zum Besit eines Vermögens von 60000 Liveres gelangt, und noch immer wird das Stuck häusig gespielt, oft in Paris allein auf verschiedenen Theatern

brey Mahl an einem Tage. Mir, dem Berfaffer, hat Menschenhaß und Reue Summa Sammarum zweyhundert Thaler eingetragen.

Unfere Bater fagen fill und lafen in der Bibel das Gebeth: "daß ihre Alucht nicht geschehe im Winter." Auch im Sommer, wenn fein Befchaft fie brangte, blieben fie lieber dabeim. Du Bten fie aber bann . und wann eine Reife von zwanzig Meilen antreten, fo nahmen fie Abibied von der gangen Sippichaft, wein= ten eine Quantitat Thranen, machten auch wohl ein Testament. Rebt -- lieber Gott! - jest weiß man es taum ein Paar Tage vorber, wenn man nach Pa= ris oder London reifen will; man bupft eben fo forg-Ios in ben Reisemagen, als man pormable in die Ganfte flieg , um fich jum Mittagsichlaf in die nachfte Rirde tragen ju laffen. Wenn ber Sang jum Reifen fo fort um fich greift, fo erlebe ich noch wohl Boltermanberungen, die ohnehin nach meiner Meinnng, nur tum fleinften Theil von angewachsener Bevolferung ober von dem Drude bes Grengnachbars, größtentheils aber vom Sange gur Beranderung berrührten. Diefer ift es, der den nomadifchen Tartar von Steppe gu Steppe, und mich, freundlicher Lefer, vom Ufer der Offfee an den Golf von Reapel treibt.

Meine Art ist dem Leser bekannt. Ich reise weder als Gelehrter noch als Runstkenner, ich reise bloß als Mench, überlasse mich meinem Gefühl, meiner Laune, künstle nicht an meinem Bortrage, sondern betrachte das Publicum als einen freundlichen Reisegefährten, mit dem ich durch Städte und Dorfer rolle, auch wohl bisweilen auf einem anmuthigen oder romantischen Fußtad mich verliere.

Riga. Diese durch blühenden Handel wohlhabende Stadt, gewährt das seltene Schauspiel einer Berschwisterung bes Rausmannsgeistes mit Runksinn, seiner Lebensart und dem Hange zur edelsten Wohlthtäigsteit. Man erlebt da ganz im Stillen; Dinge, die,
wenn sie in Deutschland geschähen, in fünfzig Zeitungen und Journalen wurden ausposaunt werden. Ich
tann unmöglich der Begierde widerstehen, dem Leser ein
Paar neuere Benspiele mitzutheilen; die Rahmen betannt zu machen habe ich keine Erlaubnis, ich verschließe sie in mein Herz.

Einem angesehenen, allgemein geachteten Beamten widerfuhr das Unglud, daß die öffentliche ihm anvertraute Caffe um eine ansehnliche Summe (wo ich nicht irre, achttaufend Rubel) bestohlen wurde. Morgens fruh entdectte ber Mann den Diebftabl, und fon ju Mittag wurde ibm die gange Summe wieder ins Saus geschickt, von Mannern gufammengeschoßen , die feine Berdienfte aus feinem Character fcatten, fonft aber in feiner weitern Berbindung mit ibm fanden. Soffentlich bedarf diefe prunklofe Ergablung fur feinen meiner Lefer eines Commentats. - Sier ift auch bie gwepte Aneldote. Gin Argt, ber fich befonders um die offentlichen Armenanstalten febr verdient gemacht bat, farb, von einer Rrantheit angesteckt, die er fich durch eifrige Abwartung feines Berufs am Rrankenbette ber Armen jugegogen batte. Sein Leichenbegangniß, burch eine treffliche, and gebruckte Rede bes madern Dberpaftot Sonntag verherrlicht, mar das ruhrendfte Schaufpiel; den alle die gablreichen Armen, denen er geholfen, batten fich auf dem Rirchhofe versammelt, umfingen feinen Sarg mit Schluchzen, ihre Thranen floßen in feine Gruft, ihr Segen hallte ihm nach. Er binterlies

dine junge ichmangere Witme und wenig Bermogen. Ein angefebener Raufmann - es wird mir fauer ibn nicht zu nennen - bath fich aus, Gratter ben dem Rinde ju fieben. Er machte feinem por der Beburt verwaiseten Pathen ein Geschent von viertaufend Alberts. thalern, und fügte eine Bedingung bingu, die feinem Ropfe eben fo viel Chre macht, als feinem Bergen. Das Capital, fprach er, foll unangerührt Binfin von Binfen tragen, bis der Rnabe fo alt ift, ale fein Bater war, da er flarb, ich glaube etwas über vierzig Sabre) damit er, im Bertrauen auf Diefe Bulfe, nicht vernachläßige fich Berdienfte gu erwerben , die ihm auch ohne diefelbe fein Glud ju grunden vermogen. Danu aber , wenn fein Bater ichon gu Staub geworden , genofe er in demfelben Alter die Fruchte, die feines Baters Tugend sammelte. Stirbt er fruber, fo fallt das Capital an feine Befdwifter. - (Der lettere Rall trat leider ein.) Der wactere Raufmann beschräutte feine Boblthatigfeit noch nicht bierauf. Er borte, die Dite we fen gefonnen ibre Cquipage abzuschaffen, er wußte. fie war an diefe Bequemlichfeit gewohnt; fogleich feste er ibr einen Jahrgebalt von fünfhundert Thalern aus, unter der Bedingung, noch wie por Autiche und Wfer-De zu balten. --

Gine Luftfahrt habe ich in Riga mit angesehen, Robert son war es, ber aufstieg. Ich zweiste keisen Augenblick, bas man die Direction der Luftballons nachstens sinden werde, ja ich bin gewiß, man wurde sie schon gefunden haben, wenn nur, wie vers muthlich bep dem ersten Wasserbeschiffer geschab, die große Lehrerinn Roth ihre Stimme erhoben hatte. So lange die Luftreisen bloß angestellt werden, um neu-

í

gierigen Gaffern ein Chaufpiel ju geben, fo lange wird es mohl benm Auf- und Riederfahren, nach Billführ der Winde, fein Bewenden haben; aber man lafe fe einmahl irgend eine Art von Roth, befonders Sungerenoth und Liebesnoth ein fedes mechanifches Benie ergreifen, und ploglich werden wir die Luftbal-Ions fo zahlreich als die Schwalben berumfegeln fe ben. Diefer Bedante ift es, der mir jede Luftfahrt dopwelt intereffant macht. Ich bente mir, wie bald viele leicht ein liebender Jungling , gang im Stillen , obne biefe Menge Bolfs um fich ju versammeln, aus feinem ginfamen Dofe ber nachtlicher Beile auffteigen wird, eine um hundert Meilen entfernte Geliebte mit gutem Winde ju besuchen; oder wie ein gartlicher Sauspater, ber in einer belagerten Stadt Weib und Rind hungern fieht, fich ploglich tubn in die Luft fdwingt, aber ben Sauptern bes Zeindes bobnend babin fcmebt, auf Freundes Boden feine Gondel fatt bes Pallaftes, mit Brot befrachtet, und nach wenigen Stunden triumphirend gurudfehrt. Will ich lachen, fo dente ich mit einen Contrebandierer, mit herrlichen Spisen beladen, ber dem biden lauernden Bollvifitator, im eigentlichften Bortverftande, Sand in die Augen ftreut; oder einen bubiden, muthigen Faublas, der mitten in den Garten eines Rounenklofters, jum großen Schreden ber alten Domina, berabfinkt. Sa, welch ein neues unabfebbares Beld fur die Romanenschreiber, wie werden bann die Ritter und Beifter auseinander flieben, menn die Luft fahrer ericheinen werben.

Bon Grandens weiß ich nichts weiter zu betichten, als daß in feiner Rabe ber fconfte Galgen fieht, ben ich in meinem Leben gefeben babe. Zwav der Galgen felbst unterscheidet sich nicht von seinen drepbeinigen Brudern, aber der mit stolzen Gichen bepflanzte Sügel, auf welchem er fieht, ist so schon, daß er die armen Sunder gleichsam einladet, sich mit Bergnügen aufhängen zu laffen. — Ich spreche nicht ganz im Scherz. Wenn man täglich sieht, wie ängstlich die Menschen um ihre leste Aubestätte besorgt sind, wie sorgsaltig sie das kleine Platzen wählen, auf welchem sie einst vermodern sollen; so ist es ja wohl möglich, daß auch ein armer Galgeneanditat diese Empfindung mit zum Richtplage nimmt.

Bon Berlin will ich diefes Mahl weiter ggr nichts ermahnen, als daß ich Schillers vortreffliden Bilbelm Tell babe auffuhren feben, und daß, nad dem berelichften, vier Acte bindurd mabrenden Genufe, es mir in ber Geele meb gethan bat, feben au muffen, wie der funfte Act die vier erften unbarmbergig ermorbet. Ein volltommeneres hors d'oeuvre, als diefer funfte Act (menigftens fur die Darftellung) ift, tam mir noch nie ju Befichte. Doch will ich damit Schillers großem dramatifchen Benie mabrlich nicht ju nabe treten ; benn ich balte ibn, mit bem aufrichtigften Bergen , fur ben großten Dichtet neuerer Beit, und muß immer mitleidig lacheln, wenn ich nachplaudernden Unbethern begegne, melde Gothe vor Schiller ben Borgug ertheilen. 3ch fpreche nicht von dem vormabligen, fondern von dem beutigen Bothe. Als einft die portreffliche Schaufpielerinn Adamberger in Bien, aus Gefalligteit fur mich noch einmahl die Burly (pielte, ju welcher Rolle fie felbft fich ju alt fühlte, und meinen Bitten lange miderftand; ba rief bas bantbare

Bublicum am Ende ber Borfiellung fie beraus, und bewillfommte fie mit lautem Jauchgen. Die befcheides ne Rrau verbaugte fich und gwar nur das einzige 2Bort: aemefen! - Um wie viel mehr wirde Gothes Bemußtfenn an der rechten Stelle fenn, wenn er iedes Rabl benn Bujauchgen bes Publicums auftrate, und befdeiben ausriefe : gewefen! - Denn er bat zwar nicht feinen Ruhm, aber mahrlich feine geiftige Benaungefraft überlebt. Geine Engenia fann man chen fo wenig als die Offenbarung Johannis ein Theaterfind nennen. Bas wir bringen ift ein fo elendes Radmert, daß nur er es magen durfte, das Bublicum Damit gu narren. Seine Ueberfepungen frangofischer Erauerfpiele tommen mir vor, wie die leeren Ruftungen alter Selben, die man in Ruftfammern auffiellt, fie feben gwar noch aus, als ob fie lebten, aber fie rifren fich nicht mehr.

Warum reifet denn Alles, was reifen kann, immer nur nach der Sowe is? Warum besuchen so wenige Menschen Tyrol? Warum schreibt denn Alles, was schreiben kann, Bucher über die Some is? und warum lesen wir so selten etwas von Eprol? — Ich habe die Soweis auch gesehen, wenn gleich nur obenibin, aber ich muß lant bekennen, daß die Raturschönsbeiten Tyrols mir jenen der Soweis in nichte nachzussiehen schienen.

Das einzige, was ich vermißt habe, find 28 afe ferfalle, die freylich in Eprol nur fo fparjam und unbedeutend find, aber auch ohne Wafferfalle wage ich zu behaupten, das man Tyrol vielleicht befriedigter vetlaffen werbe, als die unaufhörlich hochgepriefene Comeig. 2826

de romantifd, gewaltig ergreifende Ausfichlen! -Bleichwie man auf einem Sentengenreichen Autor bie besten Stellen auszugieben, und gufammengebrangt feinen ésprit ju nennen pflegt, fo mogte ich , jum Erempel, den Weg zwischen Rueffen und Reitti einen ésprit de la nature nennen , denn es fceint in ber That , die Ratur babe ibre foonken, erhabenften Begenftande aus der gangen Welt gufammen gelefen, und bier, auf einem engen Raums wieder ausgeschüttelt. Sabre doch ja fein Reifender diefe Strafe im Dunteln, er wurde muthwillig ben fußeften Empfindungen aus dem Wege fabren. Gebt er bergunter, von Bermus nach Raffereit, fo fleige er aus, und gehe gang gemachlich gu Sufe. Die fcroffen Belfen , die ibn gu erdruden droben, die berabriefeinden Quellen, die durch Bitriol so berrlich grun gefarbten Seen, der Wald von Lerchenbaumen, die Wande von Berberisftrauchen, bas alte gerftorte Schloß auf einem ifolirten Sugel mitten im duntelgrunen Gee - bann wieder ber berrliche Led firom, bald fcdumend' und murrend im engen Belfenbett, bald ftill und majeftatifc durch blubende Sbenen fich malkend - nein, ich babe febon ofter erflart, bas ich Gegenden nie be for eiben werde; aber wer Sinn hat fur die erhabensten Decorationen der Ratur, der traue auf mein Wort: ibm werden auf blefer Reife mehr als ein Dabl die Thranen unwillfurlich ins Ange fich brangen.

In der Soweis muß man fich gefallen laffen, mit vorgespannten Schneden, die-fte dort P fer de zu neunen belieben, fein langfam berum zu kuffchen, und die toftbare Zeit an den eigenfinnigen Schlendrian eines theuren, fehr theuren Zuhrmauns zu vere

genben, benn Boften gibt es bort nicht; bier bingegen trabt man immer rafd mit muntern Doftpferben burch das Land, fpeift und foldft, verweilt ober giebt furber, alles nach Belieben. Und ift es nicht ein großer Borgug, den Eprol vor ber Schweis behanptet, das alle feine unendlichen Schonbeiten an ber Landfrage liegen ? daß man nicht nothig bat, wie dort, links und rechts abjumeichen und minfam berum ju flettern, um die verftecten Reibe der Ratur gu belauftben? bier tommt fie bir uberall mit majeftatifchem Ernft und bod wieder fo freundlich entgegen, und wo findeft du, wie in Iprol, diefen erfdutternden Contraft zwifden ber wildesten Ratur und den lieblichen Bildern des reg-Ren menschlichen Aleises? — Sieb, wie bort die jadigten Belfen bir die Welt und ben Simmel ju vetfoliegen fceinen, ein Erdbeben bat diefe Maffen fo eigenfinnig in einander gefcoben , der bruffende Strom Rurgt aus ihnen bervor, fie beugen fich auf ihn berab, als wollten fie den Weg ibm fperren, und er fprist feinen Schaum, fie verhohnend, empor. Da liegt aber, bicht neben dem ewigen Rampf der Clemente, ein ftilles Buttchen, von Beinreben umrantt, blodende Rube weis den, und ein frobliches Rind budt fich forglos über die tobende Bluth, und fcopft fich einen Becher von Waffer. Man mogte ibm angftlich gurufen : gall nicht Aleiner! aber er versteht das nicht, er steht hier keine Gefahr. — Go ift es überall; wie Blithen auf Bellen fcmimmen, fo überall in Eprol das Bilb moblthatigen Bleifes gemablt auf ben Grund einer fceinbar gurnenden Ratur. Große Relber, mit turtifchem Rorn bebaut, breiten eine gulbene Dede uber bie Thaler, mehr ale drephundertfaltig lobnt biefe fegensweiche Rrucht, und bat ber Landmann fie geerntet, dann erft erscheinen die Robledpfe, Die dazwischen gepflangt waren, und bas Beld prangt von neuem, als fen es bloß dagu bestimmt gewesen, mit der Soffnung reicher Ernte. - Bunter gefdmudt als in Tyrol, findeft bu nirgens die landlichen Butten. Die Legenden. mit welchen die Bande bemable find, überschattet von aufgereihten tureifden Kornahren , die eine liebliche Lapete bilben, gleichsam jur Begruffting bes im Eriumph vorbenziebenden Berbftes. Ueberhaupt mogen die Aproler gern intereffante Erinnerungen fest Balten, befonders wenn fie balsbrechende Dinge betreffen. Go findet man jum Benfpiel an der Landftrage, die befidnbig über fleile Geburge fubrt, oft Bilder aufgerichtet, auf welchen bier einer von den Raubern überfallen wird; dort ein anderer in Baffersnoth fcwebt; bort mieberum ein Dritter von fcbeuen Pferden Die Relfen binabgefdleift wird. Durch fcnelle Bulfe eines Beiligen , ju dem die Berungluckten einen Stoffeufger fundten, murben fie gerettet, und bankbar bezeichneten fie die Stelle, wo ein Wunder ihr Leben erhielt. 36 finde biefe Gewohnheit febr loblich, obgleich anfangs Die gräßlichen Bilbet dem furchtsamen Reifenden Schrei tten einjagen. Aber mas gehn den braven Eprolern die furchtsamen Reisenden an, ift er boch in seinem Lande, und niemand soll es ibm verargen, wenn er die Erinnerung an überftandene Gefahren durch finnliche Dentmabler ftets wieder bervorzurufen ftrebt, benn mabrlich jene Erinnerung ift eins der füßeften menfchlichen Gefühle. 3ch fpreche aus Erfahrung.

Als ich nach Sibirien geschleppt wurde, begab es fich eines Lages, ba wir die Grengen jener Einobe 1

fcon überfdritten batten, das wir, beb regnigtem Metter, einen langen, fteilen Sugel, am Bufe bes Urals foen Bebirges , binauffuhren mußten. Die Bege waren folüpfrig, die Pferde ermudet, ftrauchelten oft, blieben ofter fieben, tounten nur durch fraftige Beitfcenbiebe febr langfam vormarts getrieben werden. 3d flieg aus, und ging gu Zuge bis auf Die Spige des Sugels. Da ftand, auf zwen bolgernen Stufen, ein griechisches Kreus unter einem fleinen Dache. meinem Mantel gewichelt, feste ich mich auf die obere Stufe, legte meinen Ruden an das Rreus, blidte feuf gend binab auf bas Dorfchen, in bem wir eine elende Nacht jugebracht batten, dann links auf bie Uraliche Bergfette, beren Gipfel aus dem Rebel berporragten, bann grade vor mich, auf die mubfam beranffendenben Rope, deren henter auch die meinigen waren, und bie ben engen Schauplas meiner taufenbfachen Leiden ich meine ben Wagen — mir wieder guführten — bann ließ ich auch mobl einen Blid in die Rerne ichweifen. nach der himmelsgegend, wo Weib und Rinder um mich weinten. Rurg, es war ein Chaos von unausfprechlichen Befühlen , die , wahr nd ber Bierteiftunde, ale ich unter bem Rreuge faß., mein Berg gerriffen. Endlich batte der Wagen die Anbobe erreicht, und wir fuhren weiter. - Alls ich einige Monathe nachber, auf meiner Rudreife 'aus Gibirien , ben fconem beitern Wetter, mit hoffnungsreicher Seele, wieder an dieses Rreug tam, ba ergriff mich eine Empfindung, ber ich feine Worte ju leiben vermag. 3ch fonnte dem Berlangen nicht miderfieben, noch ein Mahl unter bem Krenge au fiben; ich ließ ben Magen balten, fprang beraus, . wickelte mich auch wieber in meinen Mantel, obgleich

bie Gonne warm fchien, befahl ben Sugel langfam binab zu fahren , lebute meinen Ruden , wie damabls , auf der nahmlichen Stelle, an das Rreug, blickte auf bas Dorfden hinunter, das mir nun fo freundlich vortam, bann auf die Uraliche Berafette, beren Givfel im bellen Sonnenlicht ftrablten, dann and binuber nach der himmelsgegend, wo Weib und Rinder des geretteten Gatten und Baters febufuchtsvoll harrten. - D es war einer der genufreichsten Augenblide! und noch jest ergreift mich zuweilen recht beftig ber Bunfd, nur noch einmabl in meinem Leben unter bem Kreuge ju fipen; denn gerade wie die Tproler, habe ich in meinen Bedanten bieg Rreug errichtet, jur Grinnerung aberftandener Gefahren. - Auf mehreren der erwahnten Bilder find auch junge Madden bargeftellt, benen Bofewichter ibre Unfduld ranben wollten, bie aber, burd ein wohl angebrachtes Bebeth, die Billfe eines Beiligen noch ju rechter Beit berben riefen. Auch einem alten Manne, ben ein Schlagfluß auf bem Belde traf, batte man auf der Stelle, wo der Tod ihn fo ploglich überraschte, ein Dentmahl errichtet. Gehr perganglich find biefe Dentmabler freplich, benn gewohn-Fich bestehen fie and kleinen bolgernen Zafeln , etwas einem Souh ins Gevierte, welche mit groben garben bepinselt, jeder Bitterung Preis gegeben find; aber was ichadet das, wenn fie nur fo lange ansbauern, als die Menfchen leben, welche die Begebenheit intereffiet.

Infprud, vom granen Innftrom umfloffen, ift eine fcmupige Stadt, und zahlt trop ihrer Große, nicht mehr als zehn bis zwolftaufend Ginwohner, ein Garnison- Regiment ungerechnet. Es ift ba wenig Merk-

würdiges zu beschauen. Kaiser Maximittans Grab in der Domtirche, hat schon gearbeitete Basreliefs von weißem Marmor, des Kaisers Leben und Thaten vor

ftellend , aufzuweisen.

Wer dem Rufter eine Treppe binauf ju folgen Luf bat, ber tritt in die fogenannte filberne Ravelle, meil eine Bilbfaule ber beiligen Jungfran, und einige andere Rleinigfeiten von Gilber darin be-Endlich find. Die Rapelle der Lieben den follte man fie nennen, benn bier ift das Grab der fconen. Philippine Welferin, jener reigenden Buegerstochter, welcher bie Liebe den bergoglichen Sut auffeste. Ihr Gemabl ift ber Stifter ber Ravelle, und auch der Tob bat ibn nicht von feiner Beliebten getrennt, fie ruben bier neben einander. Glid Philippine dem Marmorbilde, das auf ihrem Sarge liegt, fo war he wirklich schön, und mehr als schön; diese edien Buge baben bem Rurften - Durpur Glang verlichen, nicht ihnen der Purpur. Auch blicft man gern von dem filbernen Zand, und felbit von der trefflichen Refait ar beit, welche die Graber umgibt, immer wie der in dief fcone blaffe Beficht, deffen erhabene Rube freplich teine Spur mehr von Leidenschaft tragt. Man gabe viel darum, die Frau lächeln zu feben, dann war he gewiß eben fo bergenfeffeind als Preubens fcont Abniginn mar. - Reicher Ablaß ift allen ben Glaubigen vom Pabfte verlieben, welche in biefer Rapelle bethen werden. 3ch batte nur für Philippinen bethen mogen, und bie ichien es nicht zu bedurfen. mag es doch kommen, das wir an der Anbestätte einer Liebenden weit mehr empfinden, als am Grabe bes tapferften Belben ?- Die Antwort ift leicht. Bum Lie ben find wird alle geboren, jum Lodtichlagen, bem himmel fey Dant, nur wenige.

Ein Morgen in den Apeninnen.

Bragmente eines Briefes aus Barbarin obnweit Florens,

Sie wundern fich, lieber greund, baf ich noch immer reife? Gie baben Recht. In meinem Alter bat man fich fcon an fo mande fleine Bequemlichteie ten des Lebens gewohnt, daß man fic am Ende victig Bedürfniffe baraus erfünstelt bat, beren Entbebrung, tros aller Annehmlichkeiten des Reifens, immer febr empfindlich bleibt. 3ch , jum Bepfpiel, bungern tann ich wohl einen Lag, ober mit trodenem Brote ein Paar Sage vorlieb nehmen, das verflimmt mich nicht; aber bes Morgens bas Betrant entbebrin. welches der Abbe de Lattgignaut Boltair'es Sippocrene nannte, mit einem Worte, obne Raffee bleiben, mag ich sehr ungern. Aber wo nehme ich Raffee ber in den Apeninnen ? - Ferner ift es mir nicht einmahl genng ibn ju trinten, ich muß auch Beit baben, ibn an folurfen; ich muß ein Rauchopfer von brafilifden Blattern baben angunden tonnen. Aber wo nehme ich Beit ber in den Apening nen, bier, mo ber muntere Betturino menigftens mit Lagesanbruch den Reifestab fortaufegen begehrt,

Bedauern Sie mich nicht ju fruh, beun feben Sie, ich fibe wirklich in diesem Augenblide in den Apeninnen, es hat eben drep Uhr (Morgens) geschlagen; eine dampfende Schale Raffee fieht vor mir, und eine Dampswolfe steigt aus meinem Munde. Wie haľ

be ich das gemacht? Habe ich eine meine müben Be dienten aus bem Schlafe gepocht, und fie gezwungen mit gahnender Grämlichkeit für die Bedürfnisse ihres, verwöhnten herrn zu forgen? — Reinesweges. Ich will Ihnen zum Behuf Ihrer fünstigen Reise nach Italien einen Wink geben, wie man ohne schrependen Egoismus, sich helsen kann. Das vermag ich nicht besser zu thun, als wenn ich Ihnen die Beschreibung eines Uben die und Rorgens auf einer Reise von Floren in nach Nom lieferte.

Trunfen von den Schonbeiten einer Gegend, bie der Schopfer in feiner besten Laune binganberte, tom me ich mit ben lesten Straflen ber Sonne ins Rachtquartier , gwar nur eine Dorfidente, aber nicht ohne Bequemlichkeiten. Sie finden ein Paar erträgliche Bimmer mit Bacffeinen gepflaftert und mit Beiligen-Bildern behängt; Sie finden barte Betten ohne Ropftiffen mit reinlichen Lacken und fomubigen Bettbeden; Sie finden ein treffliches Abendeffen- von funf bis fechs Schuffeln, und herrliche gruchte jum Defert; Alles von einer bubichen freundlichen Birthinn aufgetischt, die im füßen , tostanischen Dialect mit 36: nen fdergt. Sie baben alfo vor ber Sand weiter nichts gu thun, als Ihre eigenen Ropftuffen auf bieg Bett ju legen , und die fcmntigen Deden mit Ihren eig enen ju vermechfeln; benn berbes rathe ich Ihnen mit gunehmen, fo wie ich es gemacht babe. Was tounte nun noch Ihre Rube truben, als etwa ber Bebante : wie wird es morgen frub werden? bier ift tein Saffee ju befommen. - And biefem Mangel weiß ich abguhelfen. Reine gute Frau (benn ohne Frau muffen Sie nicht reifen) padt Bucker und Raffee aus , ich boble

aus meinem Meifenecefarius eine Lampe mit Spiritus gefüllt; febe unfere eigene Ranne barauf, und fiche, ebe eine halbe Stunde vergebt, baben die lieben Sande, die mich durchs' Leben leiten, mir Ermunterung für den Morgen bereitet. Run lege ich mich rubig fchlafen, bas Rachtlicht brennend, die Repetiruhr an meiner Seite. Gigen Moigen, zwischen Schlafen und Bachen, greife ich mit gefchloßenen Augen nach ber Uhr, laffe fie repetiten, fie folagt bren. 36 fpringe auf, gunde die Sampe an; fese die Ranne baranf; und wahrend mein Raffee fie erwarmt, effe ich Weintrauben, offne die genfter - ja, ja, ich offne am achtgebnten October die Benfter - und lege mich leicht be-Alediet mit halbem Leibe heraus, um die milde italianifche Luft mit vollen Athemgugen eingufaugen, und bie . berrliche vom Mond beteuchtete Landichaft ju überschauen. Das famfende Geraufch bes tochenden Laffee binter mir, wedt mich aus fußen Traumen, ich verlaffe bas Renfter mit naffen Augen, benn ich hatte in der Stille ber Racht, aber die beleuchteten Berggaden binaber, mit nieinen abgefchiedenen Lieben mich unterhalten; ich fege mich, trir-Te und fchreibe Ihnen diefen Brief, fo rubig und bequem, als fage ich in unferm lieben Berlin in der frangofifd en Strafe. Eine halbe Stunde ift noch alles fill um mid ber, dann aber fangen die Gloden ber Maulthiere an gu tonen, ber Betturino lagt feine Stimme erfchallen ber Wagen wird berausgefcoben, munter und erquickt fpringe ich binein, fabre weiter, babe meine greude an ben Rebelmoltden, die an den Bergen herumflettern, bente mir, bag es Menschen find, die nach Ruhm jagen, und - brude ber Schöpferinn meines bauslichen Bludes die Sand.

Reapel. Theater. Als ich hier zum ersten Mable das Theater besuchte, welches das Florentiner (dei florentini) genannt wird, da hatte man ein neues Stud angekundigt: Marwell und Malein. — 3ch sipe da, und erwarte mit gehührender Resignation die neue Bekanntschaft der Herrn Maxwell und Malein. Aber siehe da, es sind alte Bekannte, ich erinnere mich ihrer, so bald der Vorhang ausgerollt worden, es ist Opsertod, eines von meinen vielen Kindern, die, bald gehälschelt, bald gemishandelt, in der weiten Welt herum lausen. Dieses hier durste sich eben nicht über Mishandlung beklagen; das Stud war treu und gut überset, wurde brav gespielt, herzlich ausgenommen, und mußte, obgleich schon eine andere Vorstellung ans gekündigt war, am andern Lage wiederhohlt werden.

Ruf drep kleine Beranderungen hatte man fich zu machen erlaubt, und diese Berauberungen find es eben, um deren willen ich der ganzen übrigens unbedeutenden Begebenheit erwähne, denn sie scheinen mir eben so viele Charakterzüge der Italiener. Im ersten Act hat man die Scene weggelaffen, wo der hungernde Bater die Semmel in seines Rindes hand gewahr wird, und vom hunger überwältigt, einige Mahl im Begriff sieht, sie ihm zu entreißen, allein sein Bedürsnis berkämpft, als er hort, daß sein guter Knabe selbst halb verschmachtet ist.

Eine folde Darftellung ift also bem Bolte bier zu ftart, und doch geht es an fo manchem Clendegleichgultig vorüber. Ich habe in Deutschland ahnliche Urtheile gehort, ich kann mir aber nicht helfen, ich rechne die Scene doch immer unter die besten, die ich jemahls geschrieben, oder vielmehr empfunden habe, und wer weiß, mas man davon sagen wurde, wenn sie in einem Stude von Shakespeare vorlame, bessen Bear übrigens weit gräßlicher ift.

Die zwepte Beränderung ist ein Busas. 3ch habe nahmlich zu Anfang bes zwepten Acts einen öffentlichen Garten geschilbert, in welchem spaziert, gespielt, gengeffen, getrunken, kurz alles das getrieben wird, was an solchen Orten getrieben zu werden pflegt. Bey mir erscheinen jedoch aus guten Ursachen lauter Mannspersonen, auch greifen die einzelnen, dem Scheine nach abgeriffenen Scenen, alle in das Ganze ein. Das war dem Italiener zu einformig. Mit dem Geschmack seiner Nation vertraut, sest er auch zwey Damen an ein Lischen, welche sich von der Gisersucht ihrer Manner unterhalten.

Die dritte Beränderung ist abermahls ein Zussas. Ben mie rettet ein biederer Packträger den uns glücklichen Maxwell aus den Wellen der Themse, und schlägt jede Belohnung edelmuthig aus. Das war den Italienern nicht genug. Ben ihm macht er noch die silbernen Schnallen aus den Schuhen, und bezahlt damit den hartherzigen Hausherrn Maxwells schuldige Miethe. — Gollte man nicht daraus schließen konnen, das die Empfindlichkeit für romantischen Edelsmuth, dem wahren Abbruch thue; und das man manches auf der Bühne nicht sehen mag, weil man auch im Leben sein. Auge dafür verschließt. So sah ich eines Morgens auf dem Molo einen drepzehnjährigen, bis auf ein Paar handbreite Lumpen ganz nackten Knaben auf dem Pstafter liegen. Er wimmerte bloß. Biele

hundert Menschen gingen an ihm vorüber — ich habe genau Achtung gegeben — die meisten sahen gar nicht bin, sondern sesten ihr Gesorach fort, als ob sie gar nicht ahndeten, das dies nackte wimmernde Wesen ein Mensch sey. Die Wenigen, die hin sahen, thaten es weder mit Mitseid noch mit Eckel, sondern mit dem unbefangenen Blicke, den man zu haben pflegt, wenn das Auge zusällig auf einen gleichgultigen Gegenstand sällt. — Doch ich breche hier ab. Der lebhafte Unmuth wägt die Worte nicht.

Das Theater San Carlo. Es war eine Opera seria angefundigt, von der ich fprechen werde, fo bald ich fie gefeben babe; benn ba es bem erften Tenor be- . liebt batte, einige Tage vorber spazieren zu reiten, und fast den Sals ju brechen , so mußte am prachtigen Sanct Carls Refte die kleine Opera huffa aushelfen, gu großer Ungufriedenheit der Reapolitaner. Man begann bas Schanspiel mit einem prachtigen Ballet in fünf Acten, und fiebe da, wiederum ein alter Befannter, nabmlid meine Connenjungftau gum Ballet umgefchaffen. Die einzige febr alberne Beranderung beftand barin, bag man, fatt Rolla, einen englifden Befandten eingeführt, auch Alongo gum Englander gemacht batte. In dem Gefandten effanute er einen alten Freund, und der ließ englische Truppen mit flimgendem Spiel und fliegenden gabnen anruden, welche das liebende Paar befrepten. Auch das Rind, welches die Sonnenjungfrau noch in ihrem Schoofe tragt, bat te der herr Balletmeister hervorgezanbert; es war ein artiger Anabe von vier ober funf Rabren, ber durch feine rubrende Pantomime großen Gindruck auf Die Bergen ber Bufbauer machte.

Es ift eine fonderbare, aber fur den Bufchauer febr angenehme Dobe, daß man in Italien gu einer Opera seria immer 3 me p Ballets gibt, ein heroisches und ein komisches. Zwar begreife ich nicht, wie man bas emige Einerley diefer Pas und Sprunge nicht endlich mude wird; beun bat man in feinem Beben ein Solo tangen feben, fo bat man fur ewige Zeiten alle gefeben; aber eine gute Dantomime ift allerdings eine frobe und geiftreiche Unterbaltung. Rur Schabe. daß die eigentliche Pantomime immer mehr und mehr in Berfall gerath, die Balletmeifter fublen felbft, daß fie nichts bavon verfteben, fie muffen immer große Bus der bruden laffen, meil fonft Riemand weiß, mas fie wollen, und außer den fogenannten Argumenten (fo nennen fie drollig genug den Plan des Ballets) muffen fie fogar noch ihre Buflucht gu allerlen transparentem Gefdreibfel auf ber Bubne felbft nehmen. Ein gut gebichtetes Ballet muß verftanblich fenn, ohne irgend einige Buthat; bergleichen maren Alcina und bas Baldmadden, die vor mehreren Sabren in Bien entgudten , von Erafieri , dem beften Balletmei= fter, ben ich in diefer Binficht tennen lernte. - Das bentige komische Schlußballet soll gleichfalls ganz Wien entzudt baben - wenigstens behauptet foldes Berr Bioja - es beift ber Soneiber : Bormund . und ift allerdings drollig , jumahl, da die Begebenheit fich wirklich bier in Reapel jugetragen haben foll. Gin junger Officier liebt bas icone Mundel eines Schneis berleins, vom langfingrigen Bormund felbft gur Sausfrau ertoren. Der Officier miethet ein Bimmer im nach. fen Saufe, Band an Band mit der Rammer feiner Soonen. Gine verborgene Thure wird practicirt und

Rleiber werden bavot gehangen, um fie den Augen bes Giferfüchtigen zu versteden. Auf diese Beife besuchen fich die Lieben nach Gefallen. Gines Tages will fich ber muthwillige Jungling ben Spaß machen, feiner Schonen von ihrem Bormund felbft bas Daß zu einem neuen Rleide zu nehmen. Er pust sie vorher ein wenig vornehm beraus, und lagt bann ben Schneiber rufen, ber naturlich feine Mundel fogleich erkennt, bem es aber ins Geficht mit geboriger Impertineng, abgelangnet wird. Um fich ju überzeugen, lauft er fchnell nach Saufe, aber noch ichneller ichlupft bas Madchen wieder hinuber, und fist gang ehrbar ben dem Stridftrumpf. Man fann benten, ju welchen drolligen Scenen diefer ftete Wechfel Beranlaffung gibt. Alles tommt baben auf den Schneider an, der aber von einem Sig= nor Laneri nur mittelmäßig gespielt murde. Es verfeht fich, daß die Bubne ber Lange nach in zwen Theile getheilt ift, und man folglich in zwen Zimmern augleich die Sandlung vorgeben fieht

Die Theater zu Reapel. Auch Menfchenhas und Reue sah ich, wenigstens den ersten
Act; denn man hatte es dergestalt mishandelt, das
es mir unmöglich war, langer auszuhalten. Den Peter
hatte man weggestrichen, statt seiner aber den Greis
mit einer Tochter versehen, die ben Meinau (der hier
ein Einsiedler ist) betteln muß. Nachdem Meinau dem
Greise den Beutel in die Hand gedrückt hat, läuft er
nicht etwa davon, wie der Menschenscheue, der wider
seinen Willen Gutes thut; nein, er bleibt stehen, duldet, daß der Alte ihm knieend dankt, dulbet, daß
sein Bedienter, der ihn belauscht, ihm die Hande dafür kußt, und erklärt im einer langen pihlosephischen Rede: warum er das Geld gegeben? — Das

Stud foll durch und burch auf diese Weise verbaalhornisitt worden senn. Der Graf j. E. erscheint nicht früs ber, als bis ihn Meinau gerettet hat, Notabene, nicht aus dem Wasser, sondern von wilden Pferden, die mit ihm durchgingen. Doch ich meine, der Leser habe an diesem Probchen schon genug.

Go dunkel man die Rarben auftragen muß, um den Character der Reapolitaner barguftellen, fo merben fie boch noch fcmdrzer, indem man gum gemeinen Bolle berab fleigt. Mit allen Gebrechen der obern Stande verbinden fie noch einige dem Pobel eigene Lafter. Dennoch verfichern mich Manner von Unfeben, Rremde, welche feit langer als einem Bierteljahrhundert hier wohnen, das Bolt fep im Grunde fehr treubergig und brav, und gleiche gemiffer Magen bem Deutschen. 3ch will und tann nicht an der Ausfage diefer Manner zweifeln; benn fie batten allgu baufige Belegenbeit das Bolf zu beobachten. Auch habe ich felbst feit swangig Jahren einen Bedienten, welcher oft lugt, ofter fauft, auch bisweilen flieblt, und bennoch, tros aller biefer Lafter, eine gute ehrliche Saut ift, die nicht allein mir, fondern gern einem Reden dient, fo viel in feinen Rraften fteht. Mir ift alfo die Möglichkeit flar, daß robe Menfchen, ben großen und groben Gebrechen, boch recht gute Menfchen fenn tonnen; benn ihre Lafter find nur Angewohnheis ten, aber freplich febr befchwerliche Angewohnheiten.

Bon bem koniglichen Schloffe zu Reapel kann ich nichts weiter fagen, als daß es eine schöne, imposante Außenseite hat. Das Innere habe ich bloß ben einer Audienz, und folglich nur wenig davon ge-schen. Die Sale, durch welche ich geführt wurde, war

ren mit bier verfertigten, gewirkten Zappeten bebangen, die den Gobelins unendlich weit nachsteben. Die Beichnungen waren größtentheils abicheulich plump : bie Farben lebhaft, bennahe grell. Auf einer Wand bielten Grazien ein Medaillon, die vereinten Portraits des Ronigs und ber Roniginn vorftellend; ber Ronig im Uniform, febr abnlich, die Roniginn aber in einem Rleide und Ropfpus, wie fie vielleicht por zwanzig Rabren Mobe waren, folglich fieht es jest abideulich aus. Wann aber wird man doch einmabl der Thorbeit entfagen , fich in der Modetracht abfonterfepen gulaffen ? Rede unferer beutigen Roben ift mehr ober minder abgefdmadt und entftellend, bochftens Wochenlang tann der eiferne Scepter der Mode fie in Anfeben erhalten. und erftredt fie ihren Ginflug mabrend biefer wenigen Wochen auch auf Bilder, fo muffen es große Runfle werte fenn, wenn fie nicht bas Schietfal erleben follen, auf ben Boden binter den Schornftein getragen ju werden. - Die Grazien, welche biefes Medaillon trugen, hielten auch einen Bettel., auf welchem die biblifche Gentenz aus den Sprichwortern Salamons ffand: rex sapiens dissipat impios (ein weiser 26nig gerftreut die Gottlofen.) - Ein Paar icone Marmorbuften fab ich, die des Raifer Frang, und die des deutschen Belden Erzbergog Carl, deffen biedere und geistreiche Phyfiognomie dem Anschauer mobl thut.

Ich verleiß Reapel mit der Ueberzengung, daß es eine fehr liebenswurdige Roniginn befipe Mand= mahl konnte der Schein gegen fie fepn. Aber außererbentliche Umstände erfordern anßerordentliche Maßregeln. Wem diese glucken! der wird groß genannt; wentfie mißglucken, ben verkleinert man. Ich bin ge= wiß, die Königinn hat immer das Beste gewollt, wo aber die Wege zum Besten in die dicksen Nebel vershült sind, da ist der Instinct eines Friedrich erforderlich, um sie tappend zu sinden — Die Königinn ist die zärtlichste, liebevallte Mutter ihrer Kinder; ein solches Mutterbenz ist auch ein königliches Herz. —,, Das schönste Glück auf Erden ist Mutterglück, " sprach sie zu meiner Frau, die eben jest dieses Glück erwartete; "ich habe siebenzehn lebendige Kinder gehabt, sie waren meine einzige Freude." Es wäre unschieklich, wenn ich Alles wieder erzählen wollte, was sie über die Beitläuste, u. s. w., sprach; Alles trug den Stämpel eines hellen klaren Beistes und eines zwar mit Biteterkeit angesüllten, aber im Grunde vortresslichen Herzeus.

Dem Erbpeingen ift bie Shrlichkeit und Gutmuthige feit auf das Beficht gefdrieben. Pring Leopold und benden Pringeffinnen ichienen noch ein menig ichuchtern ju fenn. Alle haben fich in beutfcher Sprache mit mir unterhalten, die befonders der Erbpring gem: lich geläufig redet. Das wechfelfeitige Betragen ber Rinder gegen die Mutter, und ber Mutter gegen bie Rinder, welches ju bephachten ich Gelegenheit hatte, ift fo berglich, fo ungefünftelt, fo bauslich, bas die bebaglichfte Empfindung fich bes beobachtenden Fremdlings bemachtigen muß. Es ift auch ein fconer Bug im Character der Roniginn , daß fie noch immer mit fo vieler Liebe an ihrem Baterlande bieng. Schon wenn man in ihre Borgimmer trat, borte man nichts als beutsch reden, und überall lachten ehrliche beutsche Befichter eis - Aus Wien erhielt die Roniginn wochentlich

einen gefchriebenen Bericht, von Allem, was dort Mertwurdiges und nicht Mertwurdiges vorfallt.

Als ich ben Sofe prafentiet worden mar, erfchien ein Mann in meinem Borgimmer, ber mir im Rabmen aller feiner Rameraben Seil und Segen gur gludlichen Ankunft munichte. 3ch judte bie Achfeln und gab. -Gine Biertelftunde nachber fam ein Bellebardierer (eine Bache in den innern Bimmeru des Schloffes) mit demfelben Compliment. 36m folgten mehrere dergleichen, und gulest meldeten fich fogar die Bedienten des Db e rfallmeifters, der doch nicht das geringste mit der Prafentation ju thun gehabt batten. Wollte ich nicht funfzig Diafter auf die Strafe merfen, fo mußte ich endlich die Leute eben fo unverschamt abweisen, als fie unverschamt forderten. Man bat mich versichert, baß ein deutscher Pring, der fürglich hier mar, auf diese Beife nicht weniger als achtzig Piafter hat ausgeben miffen.

Swischen Reapel und Rom. Eswar gegen das Sonde des Monaths December, der himmel heiter, die Luft rein und warm. Der Betturino fütterte seine Maulthiere neben dem verlassenen Kapuziner = Rloster. Wir deckten unsern Tisch auf der großen Kirchentreppe im milbesten Sonnenschein, und hielten ein frohliches Mahl unter freyem himmel. Nach dem Essen verlor ich mich ganz allein hinter dem Kloster, wo ich im stillen Entzücken das ganze Europa vergaß; denn währlich! ich ständ in Arkadien. Der Rasenteppich grünte mit zahllosen Blümchen geschmickt, nur lange herbstschen zogen hier und da über die Haibe. Letchen stiegen nes bem mir aus dem Grase und wirbelten das Lied, das ich sonst nur als Frühlingslied kannte. Zahme Schaas

ren von Enten, Schnepfen, Ribigen flatterten um die Sumpfe; einzelne Sabichte freischten in der Sobe. -Buffel grungten, Glocklein weidender Schaafe tonten dazwischen. Allerley fleine Bogel zwitscherten. Gin Birt fang in der Ferne eine ruffifche Relodie. Begen über auf ben Bergen lag eine Stadt, aus welcher Glodengelaut dumpf berüber ichallte. Dann und wann pernahm das Dhr aus weiter Zerne einen Blintenfcus Die mancherley Tone, welche die Ratur belebten, maren boch vereint noch nicht fart genug , um ein Beraufc au bilden; es blieb eine wehmuthige Stille um mich ber, ich tonnte jede Gidechfe im Grafe rafcheln boren. Welch ein Contraft mit bem larmenden Reapel, in dem noch porgeftern das widerlichfte Befreifch mich betaubte. Sier Alles fo ftill, fo unschuldig - ein Paradies fchen mir die Erde und ein Bewolbe von Kornblumen der himmel. — Welch ein abscheuliches Bild hatte ich mir ftets von den pontinischen Sumpfen gemacht, welch ein liebliches trage ich mit mir hinweg! -

Eine Wahlfahrt. Die Lirche und das Kloster des heiligen Onofrio haben einige gute Gemählde aufquweisen; doch dieß Mahl waren es nicht Bilder, die mich dahin lockten. — Bu Taffo's Grab wollt' ich wahlfahrten. Der große Dichter starb in diesem Kloster im Jahre 1595, nicht alter als ein und fünfzig Jahr. Grade so alt wurde auch mein unvergeßlicher Lehrer Musch us, und die Erinnerung an diesen mischte noch mehr Wehmuth in die Eprfurcht, mit der ich vor Tasso's Grabstein trat. Man erblickt ihn, wenn man in die Kirche tritt, gleich linker Hand, nebst Tasso's Bildens, von dem leider die Farben sehr gedunkelt haben. Die lateinische Grabschrift ist schon und rübrend. To re-

auato Zaffo! bebt fie an: wie vielen Rubm brudt biefer einzige Rahme aus! Dit menigen, aber fraftigen Worten werden feine Berdienfte erboben, und am Ende hinjugefügt: "daß der Cardinal Bovilaqua ibm diefes Grabmahl errichtet, damit der, deffen Rubm lebend die Welt erfulte, auch im Tode an einem ehrwurdigen Orte moge gefucht und verehre werden." - Bon feinem Grabe flieg ich binauf in die Rlofterbibliothet Sier zeigt man noch unter Glas einen eigenhandigen Brief von Taffo, den ich auch augenblicklich fur dieselbe Sand erkannte, die ich ju Reapel fo fleißig ftubiert hatte; hier zwar etwas leferlicher, doch nur wenig. Der Brief bub an : "Die Breundichaft hat nichts Befferes ju geben, als fic felbft." Bern batte ich ibn gang copirt, wenn ich ibn nur geldufig hatte lefen tonnen; aber einige Stunden barauf ju verwenden, baju gebrach es mir an Beit. Auch Taffo's Bufte fand ich bier uber der Leiche abgeformt, und feinem von den Bildern abnlich, die ich bisher von ihm geseben batte. Damen durfen dieses Rlofter nicht betreten, doch die Monche maren fo boflich ju erlauben, daß ich die Bufte binab in die Rirche fcidte, um fie meiner dort harrenden Frau zu zeigen. Roch ein Paar andere Reliquien von Laffo find bier, nahmlich ein Sandtuch aus Baumrinde recht fein gewebt; ein großes, langlich rundes, doch unten abgeplattetes Stud eines fdm eren holges, von welchem Die Monde nicht mußten, mas es vorstellen follte, und beffen fich Laffo vermuthlich bediente, um benm Schreis ben bas Papier damit fest ju halten ; endlich auch noch eine fleine irbene Schaale jum Streufand. mabls war das Tintenfaß auch daben gewesen;

aber in ber Nevolutian hat irgend ein Berefrer des großen Dichters es mitgehen heißen. Ich bekenne, daß auch mich die Betfuchung, zu stehlen ankam, und daß, wenn die Gelegenheit mir gunftig gewesen ware, die Monche die Streusandschale auch nicht mehr besiehen wurden.

Wie mich Taffo an Rufdus mabite, fo erinnerte mich das romische Theaterwesen an mein deutfches Baterland. Alljahrlich erscheint zu Rom ein Theater-Edict, welches febr ftreng ift, aber nicht befolgt wird. Den Theaterunternehmern wird barin angefundigt, daß, wenn fie nicht ein Spettatel liefern, wie das Publifum ju fordern, ein Recht habe, man, ohne irgend eine Entschuldigung anzwehmen, dem Publitum Erfas ichaffen werde. Run fin aber fammtliche Spektatel ju Rom folecht, febr felecht; ich habe je-Doch nicht gehort, daß von Geiten bes Bouvernements irgend etwas bagegen verfügt moden mare. - Der zwepte Punct befiehlt, daß die Worffellungen nie nach zwen Uhr (italienischen Beigers) anfangen follen, bep fünfzig Scudi Strafe. Die nchmliche Strafe follen die Unternehmer erlegen, wenn fie Billette um einen bobern Preis, als den festgefesten, verkaufen, ausgenommen an den bepben erfter Abenden. Man fann aber von allen Theatern Billette um bobere Preife faufen; fie werden icon auf der Strafe ausgebothen, obgleich abermahls ben fünf und zwanzig Scudi Strafe gebothen ift, daß der Caffier fie bloß in feiner Botteghina veraußern foll. - Die Billettvertheiler fole len, ben Bermeidung schwerer Strafe, fich mit gebubrendem Respect gegen die Raufer betragen; ein einziger Beuge ift hinreichend, ihnen die angedrohte Strafe gugugieben: Laffen fie fich gar Betrug gu Schulben tommen, so werden fie drep Mahl gemippt (tre tratti di Corda), welches eine gang vermaledente Quaal fenn foll, die gar oft dem fo Begüchtigten den Gebrauch feis ner Arme aff Lebenszeit raubt. — Der neunte Punct unterfagt mit großem Ernfte Alles, mas gegen bie gw ten Sitten liuft. Geschieht bergleichen burch Schuld des Unternehners, fo wird ihm das Theater verfchloffen, ift es aber lie Schuld ber Ganger ober Sanger, fo werden fie forzerlich beftraft. Lettere Bende follen auch nie, ohne austrudliche Erlaubniß des Gouvernements, eine Arie ober inen Sang auf Berlangen bes Publis cums wiederhohlen, gleichfalls sotto le pene Auch ihre Bankecorporali a nostro arbitrio. repen unter einander werden auf gleiche Weife bestraft. (Es ift mertwurde, das die italienischen Artiften noch fo gemaltig unter bem Stode fieben.) Wer fich mit Borten vergeht, wird fogleich von der Gefellfcaft ausgeftoffen. Ber fic Thatlichfeiten erlaubt iwenn gleich ohne Waffen, alfo Dhrfeigen u. dergl.) Der tommt auf gebn Jahre auf bie Galeeren. Wer gar Baffen gebracht, gefest auch, daß fein Blut vergoffer murbe, der rud ert lebenslang; und flieft Blut, fo wird er hingerichtet. - Bare man ben uns fo ftreng, wie mander deutsche Schaufpieler mußte rudern ober gar bangen!

Rarni hat eine außerst romantische Lage auf auf einem hoben Bergruden. Rurg zuvor, ehe man in die Stadt gelangt, blieft man dicht am Wege in Abgrunde hinab, wo die schroffen zackigten Felsen, hochst mahlerisch auseinander geriffen, so surchtbare enge und finstere Schlunde bilden, daß ich mich wundre, daß

die Alten nicht ben Gingang zu ihrer Soble bieber verfest baben. Ein Orpheus an diefen Felswanden flimmernd, wurde in der That in Plutos unterirdifches Reich binab zu fturgen fcheinen. - Die alten Ginwohe ner von Rarni waren ein tapferes, entschloßenes Bolt. Erobern konnten die Romer ihren Berg fowerlich; wohl aber aushungern, als das wirklich gefcab, brachten fie Beiber und Rinder, und gulest fich felbft um, und der icaudernde Sieger jog über Leichen in die ode Stadt. Um diefer That willen beliebte man fie Requinum ju nennen, von nequitia hominum, Bosheit der Menichen. . Mare bas in einer romifchen Stadt gefchehen, wie himmelhoch murden die romischen Geschichtschreiber die That erheben ! - 36 fenne ein modernes Bolt, bas es gerade fo macht, und es fur die abscheulichfte Bosheit ere klart, wenn man nicht gleich alles bergibt, was man bat, alles einraumt, mas man befist. -

Terni. Die Vaterstadt des Tacitus und der Schauplas eines herrlichen Naturwunders. Die Costabellen von Tivoli sind lieblich, der Wasserfall von Terni ist ernst und groß. — Von einer schrossen Se li no sich be von zwenhundert Zuß stürzt der ganze Velino sich in den zacigten Felsengrund hinab, und das Wesen, welches er da unten treibt, ist kein Gegenstand weder für die Feder noch den Pinsel. Dein Auge starrt, dein Ohr wird betäubt, der Plas auf dem dn stehst, sittert unausschölich; fast ergreift dich die Furcht und zwingt dich mit zu zittern. Aber ein liebliches, einziges entzückendes Schauspiel sessells deinen Blick; du siehst eis nen Regenbogen — nicht Bogen, einen Regenzier-kel — ja wahrlich! du siehst den ganzen banten Zie-

tel boch über den Wafferfall ausgespannt, unten fast sufammenlaufend , bochftens ift ein 3 molftheil feines Umfangs an ber Bafis berausgeschnitten. Diefe Erfcheinung gleicht einer Bauberen. Man ift fo ge= wobnt, auch von dem ichonften Regenbogen boch bochftens nur einen Salbgirtel gu feben, daß man fic faunend in diefen Anblid verliert, und welche Farben! fo bat fie Bris nie an das Rirmament gemablt; fie brennen alle, es ift ein Runftfeuerwert mitten im Baffer, und fiebe, die Ratur icheint fich ju gefallen , Deine Ginne immer durch neuen Bauber gu aberrafchen; denn ploglich fpiegelt fic ber Birfel ling und rechts, bu fi.bft vier Bogen ju gleicher Reit, und felbft die Abfpielungen find noch fo lebhaft gefarbt, als fonft der fconfte gewöhnliche Regenbogen ju fenn pflegt. Wahrlich, der Bafferfall von Terni ift fcon, aber ber Regenbogen von Zerni ift moch unendlich fconer. Mit hoher Wehmuth habe ich fie verlaffen, mit mehmuthigem Entzuden werde ich mich bes Anblide erinnern, fo lange ich lebe! Es ift der britte Begenftand. der mir Italien unvergeflich macht; ber flammen= fpepende Befun, bas auferftanbene pompeji und ber Simmelsbogen ju Terni, mer auch nichts weiter von Belfdland fab, der tehrt gewiß befriedigt gurud. - In Terni follen auch noch Ueberrefte eines Sonnentempels gefunden werden, und ich ließ mich babin fuhren. Es ift ein fleines rundes Bebaude, das von außen freplich noch Spuren des Alterthums tragt, boch mochte ich nicht behaupten, baf Diese kleinen Quadersteine wirklich aus ben Romerzeiten herrühren. Eine offene Ruppel bat das runde Sebaube allerdings gehabt. Inwendig ift es in eine fleine Kirche verwandelt worden. — Auf dem Markte zu Terni will Bolkmann unter einer Uhr eine Inschrift bemerkt haben, die nicht mehr gefunden wird. Indessen schreibe ich sie hin, theils weil sie schon ist, theils weil sie mir einen abermahligen Beweis liefert, daß unfre dentsche Sprache die Kurze der lateinischen meistens erreichen, zuweilen sogar übertreffen kann. Hora, dies et vita kugit, manet unica virtus. (Stunde, Tag, Leben flieht, nur Tugend bleibt.)

Modena. Mur eine interessante Geltenbeit ift ber Beidenfdule geblieben, nahmlid Correggio's Schadel, ben es, wie die Lucasatabemie ju Rom ben Schabel Raphaels, hinters Glas verwahrt, und die. pomphaften Inschriften auch nicht gespart bat. nicht ju verwundern , da der Schadel eines großen mertwurdigen Mannes gewiß Jedermann ohne Ausnahme ein bobes Intereffe einflogt, daß fo wenige bergleiden Shabel aufbewahrt werben, und daß, meines Wiffens, bis jest, außer zwen Mabler = Atademien und dem Doctor Gall, noch niemand auf den Ginfall gerathen ift , dieß toftbare Ueberbleibfel eines ausgegeichneten Menfchen dem finftern Erbenfchoof gu entgieben ? - Warum find benn eben nur die Mabler darauf verfallen ? und eben nur in Italien? -Warum fomudt man nicht Bibliotheten mit den Sodbeln großer Schriftsteller und Dichter ? Warum nicht Beughaufer mit Belbenfchabeln ? - In einem Saale der Beichenschule fteben viele Abgufe von ben besten Antifen , und unter ihnen auch ein Berippe, welches einem Riefer jugebort haben muß, benn noch entfleischt übertrifft es an Grobe ein Daar foloffale Statuen, welche ihm jur Seite ftehen. Als biefes Gebein noch Blut und Leben herbergte, foll es ein biteweicher Officier' gewelen fenn, der in einer Schlacht gegen Macbonald geblieben. Seinen Rahmen tonnste ich nicht erfahren.

So reich auch Italien an Merkwurdigkeiten ift, fo muß ich boch fagen: Italien gefehen zu haben, ift fehr angenehm; es zu fehen, weit minder. — Wie, wenn ich eine Parallele zwischen Italien und Rugland zoge? und es zum Bortheil des legtern thate? bann wird man mich parador schelten, aber ich habe Grunde, und, wie mich deucht, gute Grunde.

Roch mogt Stalien, bewegter als die Meere, bie es umfließen; Rugland grunt fill. Roch friechen Sas und Mißtrauen im Finftern uber Welfdlands blumenreichen Boden ; in Rugland gibt das Bolf Liebe und ber Monard Bertrauen, bende fennen die gurcht In Welfchland muß der Fremde jeden Schritt in die icone Ratur guvor einem Bettler ablaufen. und indem er ftebt, eine berrliche Gegend gu betrachten, redt ihm ploglich ein Rruppel eine verftummelte Sand Banditen= Physionnomien umringen unter die Mugen. ibn überall, und Erzählungen von Mordthaten beflem= men feine Bruft. In Ruffund geht er ficher in finfterer Racht burch bichte Walber; bort, fatt ber jammervoller Litanen bes Bettlers, nur beitern Bolfsgefang Reifigen Arbeiters , und brave Gefichter lachen ibm überall entgegen. - Die eraffeste Ignorang bat ibren Rilgichlener über Italien gebreitet; die einzige Wiffen-Schaft vieler Bornehmen ift Rartenfpiel : fie lefen - in Farobuchern; fie fchreiben - mit Rreibe auf ben Spieltifc. In Rugland ift ein iconer Morgen fur Runft

und Wissenschaften angebrochen. — Bis ins Unendliche ließe diese Prallele sich fortsegen, doch nur noch
einen Zug will ich herausheben. Italien ist unter dem
Ioche einer fremden Nation. Rusland athmet frey
und leicht unter dem fansten Scepter des Enkels der
großen Katharine. — Genug! — Auf das Lob sinnreich zu seyn, macht meine Parallele keinen Anspruch;
aber daß sie wahr ist, dasur burge ich. — Wird man
sich nun noch wundern, daß ich Italien gern verließ,
daß ich mein geliebtes Vaterland wieder bezog, geborgen und entfernt von all den tumultuarischen Auftritten einer Aussenwelt, die ich über dem stillen Umgang mit den Rusen gern vergesse. — —



Wien, 1811.

Gebruckt bey Job. Bapt. Ballishanffer.

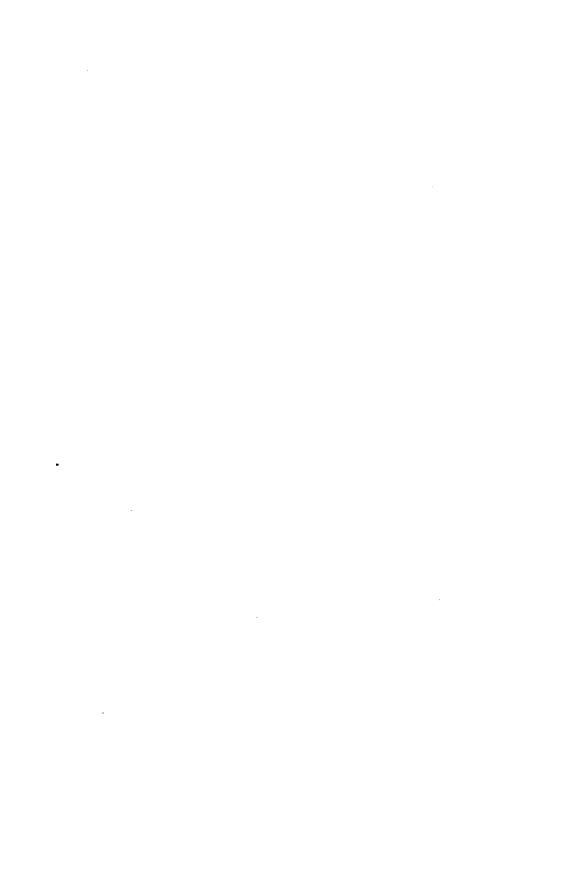

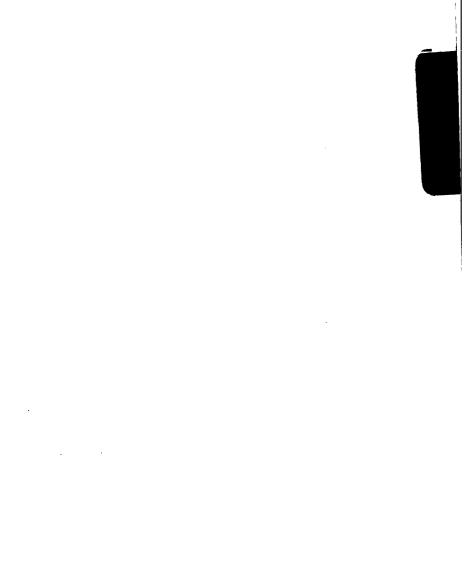

